

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Liebhaber: Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

h. Knackfuß

XVIII

Pefregger

Bielefeld und Teipzig

Derlag von Velhagen & Klasing

1900



Don

## Abolf Rosenberg

Mit 97 Abbildungen nach Gemalden und Zeichnungen

Bweite Auflage



Bielefeld und Teipzig

Derlag von Velhagen & Klasing
1900

or der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und Freunde besonders luxurids ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgsältig numeriert (von 1-50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Uusgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Berlagghanblung.

136826 DEC 14 1909

\\. . . . 36

R72



frem dafinggre

Rach einer Aufnahme bes hofphotographen Arthur Marg in München.

### Fram Defregger.

Malerei nicht nur ein neues Gebiet erichloffen, fondern auch durch feine rafch errungene Bolfstumlichfeit feinem Beimatlande Ehre, Ruhm und Mehrung seiner durch bas Bufterthal führen follte. Auch irbifchen Guter gebracht hat, boch oben in Diefes Bagnis gelang, und beute tann jeder ber wilben Ginfamteit bes Bufterthals als für wenig Gelb von Frangensfeste Diefes

🗃 18 der Rünstler, der der deutschen müts bot, fing man in seiner Heimat, durch das ruhmvolle Belingen der Brennerbahn mutig gemacht, mit dem Bau einer neuen. noch bermegeneren Bebirgsbahn an, die



Beburtebaus.

ber erfte Sohn eines wohlhabenden Bauern zur Welt fam — es war am 30. April 1835 -, verftieg fich nur felten eines Banderers Fuß auf diese Bohen. Gerade als ber Name Defregger in ber Welt ber Rünftler und Runftfreunde bekannt wurde und man diesen Ramen mit Achtung zu nennen be= gann, weil sein Träger etwas gang und gar Neues aus eigener Anschauung, geschöpft aus ber Tiefe eines reinen und naiven Ge- tinde, ju beffen Fußen ber heilige Joseph

Hochalpenthal durchfahren und, wenn er will, auch in Dölfach, das Bahnstation ift, ausfteigen. In der aus den fünfziger Jahren des vorigen Sahrhunderts stammenden Kirche ju Dolfach ift die größte und auch einzige Sehenswürdigfeit das Altarbild, das der berühmteste Mann der Gemeinde gemalt hat, der Defregger=Frangl, der auf diesem Bilbe ber thronenden Madonna mit dem Chriftus-



Mbb. 2. Rmei Mufitanten. Jugenbarbeit.

lehnt, gleichsam die herbe Luft seiner Heimat mit der südlichen Glut verbunden hat, die bort jenseits der zackigen Spitzen und Schroffen der Dolomiten, tief unten im Etschhale und im Benediger Lande, eine gar wundersame und farbenlustige Malerschule zur Freude aller schönheitsdurftigen Menschen hat erwachsen und reifen lassen.

Mit Stolz zeigt man den Fremden in der Dölsacher Ktrche dieses Altarbild, und es sinden sich gern Führer zu dem nicht sehr entsernten Ederhose in Stronach, einem der verstreuten, zur Pfarrgemeinde Dölsach geshörigen Bauernhäuser, das Desreggers Gesburtöstätte war (Abb. 1). Her hat Desregger die beiden ersten Jahrzehnte seines Lebens verbracht, und da er selbst über diese Zeit, die zwischen schnell erwachter, geistiger Regsamkeit, stumpsem Hindrüten und harter Arbeit verlief, einem Biographen das Wichs

tiaste erzählt hat, brauchen wir keine Bermutungen über bie ersten Offenbarungen eines Genius zu wagen. Sein Bater Michael Defregger ftammte aus einem Beichlecht, das seinen Namen von einem so genannten Saufe in der ebenfalls zu Dolfach gehörigen Parzelle Göntschach erhalten hat. Bis in die erste Balfte des XVII. Jahrhunderts laffen fich bie Borfahren Defreagers zurudverfolgen. Michael Defregger heiratete Maria Fercher, die Tochter des Gastgebers und Guts= besitzers beim Fercher in Winklern im Möll= thale, wo der junge Frang später seine erften Runftstudien machte. Nachdem sie außer bem Sohne ihrem Gatten noch einige Töchter geboren hatte, von denen jedoch nur eine am Leben geblieben ift, ftarb fie am 2. Februar 1841, als ihr Altester sechs Jahr alt war. Die Jugend De= freggers verlief einförmig und ereignislos.

fich an feine manniafachen Außerungen des Kunsttriebs. Schon als Kind formte er aus dem Teia, aus dem die Rrapfen gebaden wurden, allerlet Figuren und Tiere. Auker Rüben und Rartoffeln mar dies das einzige bilbfame Material, bas fich feinen eifrigen Fingern bot. Da ber Sof damals gang vereinsamt lag, fand er erst später die Gelegenheit, in den Befit eines Bleiftiftes zu gelangen. Inzwischen behalf er fich mit Blattern, die er aus alten Buchern riff, und mit einer Schere schnitt er Riguren und Landschaften aus. Aber bie Röpfe blieben tot und ftarr, und erft, als er einen Bleistift erobert batte. konnte er feinen Riauren auch Gefichter zeichnen. Da er nebenher nichts anderes zu thun hatte, als bas Bieh zu huten, fo bilbete fich fein Reichentalent allmählich fo ftart aus, bak es felbst dem Bater imponierte und diefer beschloß, seinem Sohne den Weg zur Runft ju ebnen, indem er ihm junachft Bleiftifte taufte. Seitdem Franzl mit Bleistiften hinreichend versorat war, blieb ihm keine Band- und Tischstäche mehr heilig. Jeder schaft ging zurud, und da bamals gerade "Malgrund" war ihm gleich lieb, und in Tirol ein Auswanderungsfieber herrschte,

Seine lebhaftesten Erinnerungen knüpsen endlich griff sein Thatendrang auch zur Miniaturmalerei hinüber, inbem er einen Rünfzigauldenschein so täuschend nachabmte. daß er nur durch die Vermittelung seines Baters, der damals Gemeindevorsteher mar. por einer Unflage wegen Kalichung von Banknoten geschütt murbe. Mus bem Birtenbuben war allgemach ein fraftiger Süngling geworden, der nach tirolifcher Sitte bei dem Bater die Arbeit eines Rnechtes ber= richten mußte. In ben Gebirgeborfern ift das ein hartes Stud Arbeit, und des Abends mar ber junge Mann fo mude. daß er die Ausübung seiner geliebten Runft mider Willen aufgeben mußte.

Eine Wendung in diesem Schickal trat burch den ploblichen Tod des Baters ein. Defregger mar jest als einziger Erbe barauf angewiesen, ben Sof felbst zu bewirtichaften, und das bereitete ihm unfägliche Mühen. Er verstand fich auf den Biehhandel gang und gar nicht, und jedesmal, wenn er auf den Biehmartt gog, um fein Bieh zu verfaufen und Jungvieh bafür anzuschaffen, murde er betrogen. Die Birtschaft ging jurud, und ba bamals gerabe



Abb. 3. Jugenbarbeit.

Trot bes Ginfpruche feiner Bermandten feste er fein Stud durch, meil er, wie er felbft ergahlt, von feiner Erifteng "gründlich angeefelt" war. Mus feiner Umerikafahrt wurde aber nichts. Gin Teil der Reisegenoffen, denen er fich anschließen wollte, gab den Plan auf, und mit ben übrigen mochte er nicht geben. Da überfam es ihn ploblich wie eine Gingebung. Er beichloß Bilbhauer zu merden. Bilb-

beschloß Defreager, sein Gut zu verkaufen fehlte es auch nicht an dem Beifall des Lehund ebenfalls in Amerita fein Glud zu rers, und icon nach wenigen Monaten erflärte er ihm daß er fich beffer zum Maler eignete und, mas fehr michtig mar, als folder auch leichter und schneller fein Brot verdienen könnte. Dies ist die Darstellung. Die Defregger feinem erften Bipgraphen Friedrich Becht von feinen frühesten Erlebniffen als Runftjunger gegeben bat. Davon weichen aber die Erinnerungen bes Brofesors Dichel Stolz, Die 23. Rokmann in feiner trefflichen Charafteriftif Defreagers



Mbb. 4. Birteftube in Binffern. 1860 gezeichnet.

schnitzer, vielleicht auch Steinbildhauer waren die einzigen Runftler gewesen, die er bisher gefehen ober von benen er doch nach ihren Werten für Dorffirchen, nach Rrugifiren und "Marterl'n" gehört hatte. Bufällig tannte ber Ortspfarrer Bedreticher, an den fich Defregger in feiner Dot wendete, in Innsbrud den Bildhauer Stolz, der dort als Lehrer an der Gewerbeschule thätig war. Mit einer Empfehlung des Pfarrers ausgerüftet, machte sich der junge Mann, der mittlerweile 24 Jahre alt geworden war, auf ben Weg nach der Landeshauptstadt und fand bei dem Brofessor Stolz eine freund=

mitgeteilt hat, in mehreren Buntten ab. Nach der Meinung des Brofessors ist Defregger 1861, alfo im Alter von 26 Sahren, zu ihm gekommen. "Er hielt ben Jungling, deffen unschuldsvolle Schonheit, Naivetat und Liebenswürdigkeit ihn aufe höchfte anzog, für einen Maurergefellen. Er tam zu ihm mit ber bringenden Bitte, ihn das Zeichnen zu lehren, er werde alles zahlen. Auf die Frage: "Wozu?" gab er zur Antwort: ,Um Maler zu werden. Da ihm Stolz vorhielt, daß dies ein weiter Weg fei, viele Studien und Mittel erfordere und daß er bazu auch in die liche Aufnahme. Seinen Erstlingsarbeiten Welt müsse, sagte er, daß er Wut und



Abb. 5. Ein Ringlampf in Tirol. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftängl in Munchen:)



Mbb. 6. Stigge gu bem Bilbe: Die Bruber.

auch Mittel besitze, und je weiter er in die Welt hinausgehe, besto lieber sei es ihm. Er bat so bringend, bag ber Brofeffor es mit ihm versuchen mußte. Die Brobezeichnung nach einer ornamentalen Reichenvorlage erwies eine vorzügliche Sand= fertigfeit, in ferneren Beichnungen von Teilen des menschlichen Rörpers, nament= lich von Röpfen, trat eine ungewöhnliche Auffassung hervor; turg, der Lehrer er= tannte bald, daß er es mit feinem ge= wöhnlichen Menschen zu thun habe. Er ließ ihn auch, um ihn mehrfeitig zu prufen, mehreres nach der Natur zeichnen. Der Bortrag ging noch nicht gut, aber die Charafteristit war vortrefflich. Es wollte fich indeffen noch nicht zeigen, zu welchem Fache im besonderen er Reigung und Un= lage habe; fein Refrain war immer: ,Ma= ler werben.' Gines Tages fagte ihm Stolz, er muffe ein ober zwei Zeichnungen nach eigener Erfindung machen, eber durfe er

nicht, wie thun u. f. w. Der Lehrer blieb jedoch bei feinem Buniche und ftien ihn fozusagen topfüber ins Baffer. Nach einiger Beit tam ber Schüler bann mit zwei Rompositionen aus heimischen Erlebnissen. die mit großer Naivetät und ungewöhnlich icharfer Charafteristit gemacht maren. Er brachte auch zwei Landsleute mit, die be= zeugen mußten, baß alle bargestellten Berfonen bis auf die fleinften Gingelheiten scharf charafterifiert feien. Run erfannte Stold, beffen praftifche Brufungsmethode den mutigen Scholaren vor vielen Umwegen bewahrt hat, den hochbegabten Realisten, der die ganze Tiefe tirolischer Bolkspoefie zu faffen vermöge. Er fragte ibn, ob er nicht Scenen aus dem tirolischen Bolfsleben, aus den Kriegszeiten u. f. m. malen möchte, und ftellte ihm vor, daß diefes Bebiet brach liege und fehr schone und äußerst dankbare Stoffe in unerschöpflicher Külle eigener Erfindung machen, eher durfe er darbiete. Da war er ganz Feuer und nicht wieder zu ihm kommen. Defregger Flamme, und man fah wohl, welch ein wollte nicht baran, er konne ju wenig, wiffe Borrat von Bunbftoff in feinem Gemute



Abb. 7. Die Brüber. (Mit Genehmigung ber Phographischen Gefellichaft in Berlin.)

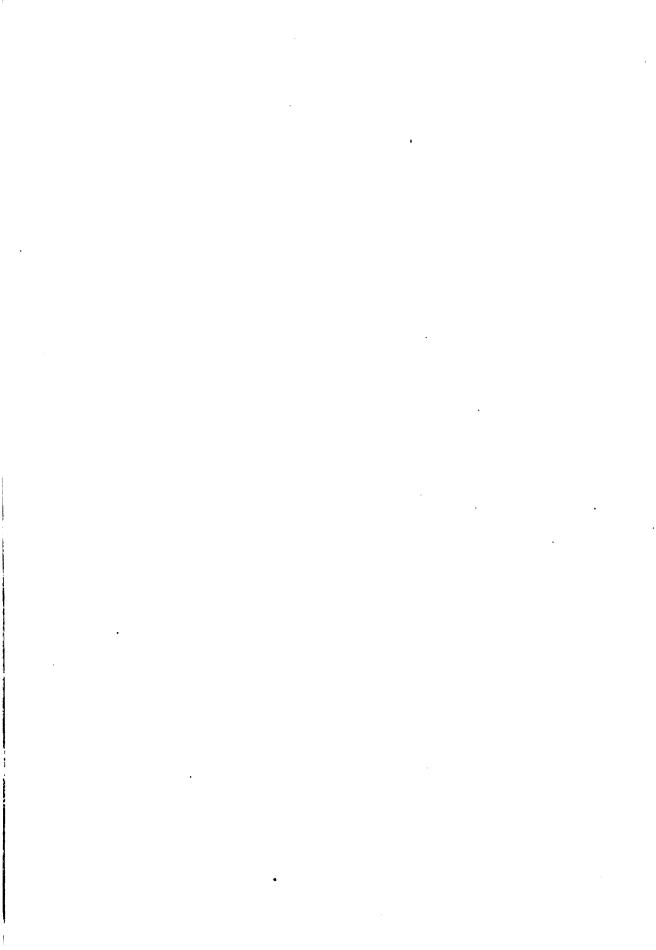

bereit gelegen hatte: mit einem Male mar er fich bewußt, mas er werden wollte." Mls Stols ihm eines Tages vorichlug. ihn auf einer Reise nach Munchen zu begleiten, willigte Defregger freudig ein, und bei ihrer Antunft dafelbit führte ihn Brofestor Stols bei Rarl Viloty ein. ber gerade an feinem Nero beim Brande Roms arbeitete. Dieser Anblid imponterte dem jungen Tiroler, der noch seine Lederhofen und seinen Gurt trug, gang gewaltig. Wie er felbit bekannt hat, mare es ihm gewesen, als ware ihm eine neue Welt aufgegangen, und Zeit seines Lebens murbe er den damals empfangenen Eindruck nicht vergeffen.

Biloty war zwar etwas erstaunt über den hochgewachsenen, startinochigen Novigen in der edlen Runft der Malerei, aber er empfing thn both freundlich und aab ihm auch einen guten Rat, ba er ihn wegen tors Dut arbeitete Defregger ben gangen Mangels an Bortenntniffen nicht in sein Atelier aufnehmen tonnte. Er schickte ibn zum Direktor Dyk, dem Leiter der Runft-gewerbeschule, mit der damals die Borbereitungsklasse der Kunstakademie verbunden Wenn der junge Defregger bem Direttor etwas von feiner bisherigen Runft vorgewiesen haben sollte, so find es gewiß Broben gewesen, die mehr die Heiterkeit als bie Soffnungsfreudigkeit des Lehrers erwedt haben dürften. Bon dem damaligen Rönnen Defreggers find nämlich einige fehr ergöbliche Beweisstude übriggeblieben, die in den Nahren 1860 und 1861 entstanden sein mogen (Abb. 2-4). Es sind un= beholfene Dilettantenarbeiten, in denen fich jedoch bereits die Reime eines gewissen Wirtlichfeitefinns und einer humoristischen ober doch fatirifden Beobachtungsgabe offenbaren. Der Darftellung der beiden langen Dufitanten liegt sicherlich eine satirische Absicht zu Grunde, und bei ber Scene vor einem ftattlichen haufe, auf deffen Trepbe eine Frau fteht, die ju einer Gruppe von brei Mannern herabwinkt, handelt es fich auch um einen Spaß, deren Opfer die beiden Burichen im Sonntagestaat werben follen. Dag der Urheber diefer Beichnungen die Anfangsgrunde feiner Runft beim Ausschneiden aus Bavier gelernt hat, merkt man baraus, daß fast alle Röpfe ins Brofil geftellt find und daß bie Figuren fich von einem hellen Sintergrunde abheben. Es find noch fteife Glie-

berbubben, die ausgeschnitten auf ein Bavier geflebt worden find, um ein Bilb gu Ginen gemiffen Fortidritt zeigt icon die "Wirtsftube in Winklern", ber Beimat von Defreagers Mutter, mit bem iudischen Sausierer im Bordergrunde, ber die Rauflust eines jungen, zur Reit noch zu= gefnopften Bauern anzuregen fucht. Bint-Iern in dem bereits ju Rarnten gehörigen Möllthal ift nur wenige Stunden von Dölfach entfernt. und bas bortige Birtsbaus murde an Sonn- und Feiertagen pon ber Rugend ber umliegenden Gemeinden gern aufgesucht. Defregger hat ipater auch Diefer Begend, aus ber feine Mutter ftammte, gedacht. Auf bem Eberplan bei Winklern hat er ein Schuthaus erbauen laffen, das fpater vom öfterreichtichen Touriftenflub übernommen murbe.

In der Borbereitungeflaffe des Diret-Tag mit größtem Gifer, und um bie Mangel feiner Bilbung möglichst schnell auszugleichen, befuchte er noch des Abends die Lehranstalt von Filser, in der nach dem lebenden Modell gezeichnet murde. Schon nach einem Rahre mar er fo weit, daß er die Aufnahmeprüfung für die Atademie mit Ehren bestehen fonnte und gunachft in die von Brofeffor Anschütz geleitete Malklaffe Der Unterricht behagte ihm aber fam. nicht, und ba ihm auch bas Münchener Rlima ichablich wurde, ließ er fich von einem in Baris lebenden Freunde bestimmen. ebenfalls nach Paris zu gehen, um bort ichneller und beffer die ichwere Runft bes Malens zu erlernen. Auch bas glückte nicht. da Defreager als Ausländer nicht zur Ecole des Beaux-arts zugelaffen werben tonnte und wegen feiner Untenntnis der Sprache auch in feinem Brivatatelier Unterfunft fand. Wie er selbst erzählt, arbeitete er für fich, ohne sonderlich weit zu tommen. Aber er sah doch sehr vieles und bildete seinen Geschmad aus. Für die Art ber Runft, die er später felbst geschaffen, hat freilich nicht bas geringste in Baris profitiert. Gine gewisse Fertigfeit der malerischen Technik muß er fich jedoch bort angeeignet haben, benn balb nach feiner Beimfehr magte er fich an ein erftes größeres Bild. Rach einem fünfvierteljährigen Aufenthalt in Baris, wo fich feine Gefundheit wieber gefräftigt hatte, ging er zunächst nach

Biloty zu machen. Diefer war aber gerabe in Karlsbad, und da er erst in zwei Monaten wiederkommen wollte, begab fich Defregger nach feinem tirolischen Gebirasborfe. Sier ließ er fich in einer Alm nieder und malte ben ganzen Sommer bindurch Bilbniffe feiner Bermandten und Bekannten und vornehmlich Studien nach ber Natur, und bamit leate er ben Grund au einer Renntnis von Land und Leuten in Tirol, wie sie por ihm keiner besessen bat und wie sie auch so bald nicht einer erreichen wird, weil er sich, nachdem er einmal ein felbständiger Runftler geworden, zu feiner Sauptaufaabe machte, biefe Renntnis alljährlich zu erneuern, zu erweitern und zu Er begann in ber Bebirgs= vertiefen. einfamteit fogar fein erftes Bilb aus bem Tirpler Bolfeleben: der pon einem Bilderer angeschossene Förster, der in seine Butte gebracht wird, wo feine Frau gerade beschäftigt ift, das Rind zu baden. Mit diesem Bilde fehrte Defregger im Berbite 1864 nach München zurud, und jest fand er endlich bei Biloty Aufnahme. Er war fast dreißig Jahre alt geworben, und bie Maltechnik war ihm immer noch nicht ge= läufig. So widerfuhr ihm auch das Diß= aeicid, daß ihm jenes Erftlingswert beim unvorsichtigen Trodnen am Dfen rig und er das Bild von neuem malen mußte. Er war, als es fertig geworben, mit der Wiederholung nicht so zufrieden als mit dem Original, und boch hatte er inmischen im eigentlichen Malmerk schon starte Fortschritte gemacht. Im Kolorit tst dieses Bild, das sich jest in der königlichen Gemälbegalerie in Stuttgart befindet, freilich verschwommen und bart in der Ausführung. Aber die Typen tragen boch bereits ein eigenartiges Geprage. führen uns in einigen wenigen charafteristi= ichen Geftalten ein Boltstum bor Augen, bas damit zum erstenmal in ben Rreis ber bilbenben Runft trat, nachbem man bis dahin nur in der Litteratur den schuchternen Bersuch gemacht hatte, nach dem Borbilde ber Schwarzwälder Dorfaeschichten Auerbachs auch solche aus ben Bergen Tirols zu erzählen. Herumziehende Tiroler Sangergesellschaften waren damals, als die Welt noch weit entfernt war, in das Reichen des Bertehrs zu treten, eine Seltenheit,

München, um abermals einen Versuch bei und gar an wandernde Schauspielergesellstloty zu machen. Dieser war aber gerade in Karlsbad, und da er erst in zwei Wonaten wiederkommen wollte, begab sich Defregger nach seinem tirolischen Gedirgs- du denken. Auch die Popularisierung und außerordentliche Verbreitung des tirolischen Defregger nach seinem tirolischen Gedirgs- du denken. Auch die Popularisierung und außerordentliche Verbreitung des tirolischen Vorse, Hieß er sich in einer Alm großen Teile den Vildern Defreggers zu danken, der nunmehr, nachdem er bei Pildern Vorsehmlich Studien nach der Natur, und damit legte er den Grund zu einer Kenntnis von Land und Leuten in Tirol, wie sie vor ihm keiner vesessen

Trot der Unterweisung Bilotus ift er übrigens niemals ein Rolorist im modernen Sinne geworden, der durch allerhand malerische Runftstude und Kineffen bie Augen blenden will, mahrend bas Berg bes Beichauers babei leer ausgeht. Defregger begnügt fich damit, bei feinen Benrescenen, die in geschloffenen Raumen bor fich geben, ein Spiel des Hellduntels zu entfalten, aber nicht jenes bon ber Sonne burchleuchteten und die Lotalfarben ber Gegenstände umichmeichelnden Sellbuntels. deffen Großmeister Rembrandt ift. Spuren bon Studien nach alten Meistern trifft man, wenn man bon jenem eingangs erwähnten Altarbilde abfieht, in Defreggers Werken überhaupt nicht. Sein Helldunkel ist vielmehr, wie alles bei ihm, aus der unmittelbaren Unschauung der Ratur geíchöpft. So wie er es in ben Bauernstuben gesehen, hat er es wiedergegeben: es ist ein halbes Dämmerlicht, das zwiichen bräunlichen und ichwärzlichen Tonen ichmankt, oft noch von dem bläulichen Rauche durchzogen, der fich bom offenen Berdfeuer erhebt. Aber aus diesem dunflen Gesamt= ton heben sich doch die Lotalfarben leuch= tend heraus, die ichneeigen Bemben. Die bunten Brufttücher, die himmelblauen ober fammetschwarzen Mieder und die lichten Schurzen der sauberen Madeln, die roten und grünen Westen, die grauen ober weiken "Janterin" und die grauen ober grunen Bute ber Burichen und Manner, die freilich zumeist von Regen und Sonnenschein fo arg mitgenommen find, daß bei ihnen von Lotalfarbe eigentlich nicht mehr die Rede fein tann. Diefe toloriftifche Stala genügte dem Rünftler volltommen zum Ausdruck beffen. mas er wollte, und alle modernen folo= riftischen Entdeckungen haben ihn von dem einmal beschrittenen Wege nicht abgebracht.



Abe. 8. Ber Balf auf ber Alm. (Rach einer Drighaffun.)



Mbb. 9. Bitherfpieler. Stubie.

Jahre 1869 wurde das figurenreiche Bilb fertig, das bei feiner Ausstellung in Dun= chen Defreggers Namen zuerst befannt machte: Speckbacher und sein Sohn Anderl (im Ferdinandeum in Innsbrud). Sped= bacher war neben Andreas Hofer der Hauptorganisator der Erhebung Tirols gegen die Frangosen und die mit ihnen verbunbeten Bapern. Ms er in feinem Bereich bas Aufgebot erlaffen, hatte er feinem zwölfjährigen thatendurstigen Sohne ver-Aber der Anabe tropte dem väterlichen Berbot, er warf seinen Stupen über die Schul-

Es bauerte geraume Beit, ebe fich heerbann feines Baters ftogen wollten. Defregger unter Bilotys Leitung fo weit Diefer hatte fein hauptquartter im Birtsemporgearbeitet hatte, daß er sich an eine hause eines Dorfes aufgeschlagen, und große Romposition heranwagte. Erst im während der entschlossene Mann, der glücklicher mar als fein Baffengefährte Unbreas hofer, mit seinen Freunden einen neuen Blan, vielleicht den Angriff auf Rufftein, berat, tritt fein Sohn, unter bem Beleite eines alten Gebirgsschüten, in die Wirts-Entruftet ift Spedbacher aufgestube. fprungen. Die rechte Fauft ftust er geballt auf den Tisch; aber schon umspielt ein Lächeln feinen im Born gufammen= gekniffenen Mund. Durch die gutmutige Schalfhaftigfeit des Alten, der den Jungen boten, fich an dem Ausmarsch zu beteiligen. führt, und durch die kindliche und boch fiegesbewußte Demut des Anaben wird der Alte entwaffnet. In ber Komposition bes ter und fcolog fich einer Abteilung von Bildes ift die Einwirfung der Lehre Pilotys Mannern und Junglingen an, die jum unverfennbar. Sie macht fich aber weniger



in ber etwas theatralischen haltung Sped= bachers geltend, die übrigens mit ber Situation durchaus in Ginflang fteht, als in der angftlichen Sucht, feine Lude in ber Romposition auftommen zu laffen. Go wird links ber Bwischenraum zwischen ben Beinen des aufgesprungenen Spechacher und benen feines an bemfelben Tifche figenden Schreibers nach Bilotyschem Rezept durch einen mit Nägeln beschlagenen Lebertoffer ausgefüllt. Die Bande find mit Rriegswaffen und Jagdtrophäen, die Bordbretter mit Fla= ichen und Krügen geschmudt, und aus jeber halbdunklen Ede bes Sintergrundes tauchen die unbestimmten Umriffe eines Ropfes auf, nur damit nirgende in die Geschloffenheit ber Komposition ein Loch fommt.

In der Charafteristit ber gablreichen Figuren mertt man aber feineswegs einen Anfänger. Ber einen Ropf herausbringen tonnte, wie den bes alten Jagers, der pfiffig lächelnd zu bem Gebieter eines aus ber Erde gewachsenen Boltheeres emporichaut, ber mußte ichon eine Menge gründlicher Studien hinter fich haben, und fo murbe es Defregger auch nicht schwer, die bei Biloty empfangenen Eindrude abzuftreifen, Die, wenn fie fich fester geset hatten, boch bem naiven Reiz seiner Schilberungen auf bie Dauer ichablich geworben maren. Friedrich Becht erzählt in seiner Biographie De= freggers, daß er eines Tages die Schule Pilotys besuchte, als der Tiroler gerade an seinem Spedbacherbilbe arbeitete. Becht



Abb. 11. Die Bettelfanger. (Mit Genehmigung ber Bhotographifden Gefelicaft in Bertin.)



Abb. 12. Das lette Aufgebot. In ber faiferlichen Gemalbegalerte gu Blen. (Rach einer Originalphotographte von Frang Danfftangl in Dinichaen.)



M6b. 13. Stubientopf.

war eben in dem Zimmer gewesen, wo die beiben glanzenoften Talente ber Biloty= schen Schule, Matart und Gabriel Mag, jusammen arbeiteten. Als er heraustrat, tam er in den Raum, in dem der noch in seinen Lederhosen stedende Tiroler malte, den ihm Piloty, der doch wohl etwas tiefer blidte, als man von ihm geglaubt gleichgültig weiter, und felbst als bas vorstellte. "Sei es nun", so berichtet Beifall erntete, konnte ich jenen ersten Becht, "daß ich noch von der bezaubern- Eindruck noch immer nicht los werden und

die Anspruchslosigkeit der Technif nach der sinnverwirrenden Glut Mafarts nicht mundete, das Bild machte mir nicht mehr Eindruck als ein Trunk frischen Quellwassers, nachdem man eben Champagner genoffen. Gerade das Befte erscheint einem ja so oft nur eben recht, ich ging ziemlich hat, als einen seiner begabtesten Schüler Bild ausgestellt ward und außerordentlichen ben Erscheinung Matarts geblenbet und verhielt mich fühl dagegen. Ja noch heute zerstreut war oder daß mir die außer- begegnet es einem fast bei jedem neuen orbentliche Natürlichkeit der Figuren wie Bilbe des Meifters, daß es zunächst



Abb. 14. Stubientopf. Rach einem Olbilbe. Mus ber Defregger-Studienmappe, Berlag von C. T. Bistott, Arestan.

weniger und dann erst nach und nach immer beffer gefällt, bis man zulest herausfindet, daß es beffer fei als alle anderen feiner Gattung. Unstreitig rührt bies eben von jener Unspruchslofigfeit und ichlichten Wahrheit des Ausdrucks ber, die bloß die Sache und nichts als diese gibt, ohne alle jene Bravour, welche ben Accent auf Rebenbinge legt. Dazu kommt, daß weber ber Bortrag fehr elegant, noch die Farbe bestechend ift, es gibt viel feinere Roloriften, ebenso gute Beichner als Defregger, und nur in der Wahrheit der Charaftere und ihres Ausdrucks wird er fo felten erreicht, nie überboten."

Diese Zeilen sind im Jahre 1878 niedergeschrieben worden. Inzwischen ift das glänzende Gestirn Makarts, das Friedrich Becht und viele Tausende mit ihm geblendet und zu leidenschaftlichem Enthusiasmus entflammt hatte, fast völlig verblichen. In den unveräußerlichen, geiftigen Besitz des deutschen Bolkes ist Makart nicht gelangt. Seine großen foloristischen tampf in Tirol (1869). Der Schauplas

Bruntftude finden in ben Dufeen mobl noch eifrige Bewunderer, für die eine große Wirfung ohne einen großen Magftab unmöglich ift, aber eine bauernde Befriedigung erregen die Werte des genialen Deforateurs. ber nur für einen fleinen Rreis von genukfüchtigen, allen Ausschweifungen fronenden Menschen geschaffen und gelebt hat. nicht. Der Champagner Mafarts ift ichal geworden, mahrend das Quellmaffer Defreggers noch jest in ber ursprünglichen Frische fprubelt und erquidt.

Rach dem großen Erfolge, den Defreg= ger mit feinem Spedbacherbilbe errungen, empfand er wohl, daß feine Runft im Boden seiner heimat wurzelte. Aber er taftete noch eine Beile herum, bis er sich völlig davon überzeugt hatte. Auf bas geschichtliche Bemalde folgte gunachft eine Benrescene, in der Defregger nicht bloß ein tirolisches Sittenbild gab, fondern gugleich auch eine Brobe seines Talentes für dramatische Schilderung ablegte: ein Ring-



ift eine Scheune, und das Publitum, das die Ruschauerschaft bildet, besteht augenscheinlich aus lauter Sachverständigen, die mit Spannung den Moment erwarten, wo die beiden, noch einander belauernden Begner ihre Urme gur eifernen Umfaffung ausammenschlingen werben. Es ift nur eine Episobe aus einem Sonntagsnach= mittagsvergnügen; benn auf der erhöhten Diele links fteben icon zwei andere Ringer bereit, um das Schauspiel fortzuseten (Abb. 5). Un der großen Bahl der rings herumsigenden und stehenden Männer und Beiber, Buben und Mädchen hat Defregger noch viel reichere Proben aus feinem

bilbe gegeben, und diefen Reichtum haben wir an jedem folgenden Bilbe ju ruhmen. weil der Künstler immer darauf bedacht war, seine Studien zu mehren. Auf den "Ringkampf" folgte, gleichsam in beabfichtigtem Gegensate zu jenem leidenschaftlich erregten Bilbe, auf bem die angeborene Raufluft ber Tiroler Burichen eine legitime Ablentung durch ein unter Aufficht ausgefochtenes Duell findet, ein 3byll aus dem Familienleben, "die Brüder" (1871, Abb. 7). Aus der Stizze zu diesem Bilbe (Abb. 6) ersehen wir, mit wie feiner Überlegung Defregger bereits bamals vorging. wie schnell er, um Berfäumtes nachzuholen, Studienvorrat als auf dem Speckbacher- die taftende Unbeholfenheit des Anfängers



Abb. 16. Die Beimtehr ber Sieger. In ber Berliner Rationalgulerie. (Mit Genehmigung ber Photographischen Gefulichaft in Berlin.)

|   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | · |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | _ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   | · |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |



Abb. 17. Stubientopf. Rach einem Olbilbe. Mus ber Defregger-Stubienmappe, Berlag von G. T. Bistott, Preslau.

abgestreift hatte, und mit welcher Sicherheit er aus einer leicht hingeworfenen Studie. ju der ihm eine plopliche Beobachtung ge= nügt hatte, eine abgerundete, in allen Teilen ausgeglichene und boch alles Abfichtliche unter dem Schein natürlichen Lebens verbergende Romposition zu gestalten wußte. Bur Ferienzeit ift ein Anabe, der in der Hauptstadt die hohe Schule besucht, in seiner ichmuden Uniform in das väterliche Bauernhaus beimgekehrt, und zu erftem Billtom= men überreicht man ihm den während seiner Abwesenheit geborenen jungften Sprögling ber Familie, ber mit großem Mißtrauen und geringem Wohlgefallen die Umarmung des fremden Bruders erträgt. feierlichen Begrugungsatt wohnt natürlich die ganze Familie bei, und auch eine Wagd tritt in scheuer Neugier in das Bemach, um wenigstens etwas von dem

Tiroler Bauernstube, wie fie damals, als bas Bild gemalt wurde, nur wenigen Es waren noch geheime, bekannt war. nur einem Landessohne gum Studium erschlossene Winkel, und wenn auch seit= bem. baf die Defreggerichen Bilber volletümlich geworden find, viele Sunderte von deutschen Malern nach Tirol gezogen find, um "ftimmungsvolle" und "echte" Interieurs zu malen, wenn auch heute gange Schlösser und Bauernhäuser ihres ursprünglichen Schmucks, ihrer Ausstattung mit alten Holzarbeiten, mit Bandgetafel, Schranten. Truben u. f. w. für schweres Belb verluftig gegangen find, um nach allen Beltteilen ausgeführt zu werben, fo werben bem erften Maler Tirols immer noch genug heimliche Stätten bewahrt, in benen er und nur er allein feine Studien machen tann. Bu Unfang der siebziger Jahre floß ihm freilich lustigen Schauspiel zu erhaschen. Eine noch alles in breiten Strömen zu. Einen so völlig von Touristen und Bergferen freien Raum einer Sennhütte, wie sie der Schauplat des "Balls auf der Alm" bilbet (1872, Abb. 8), wird man in dem gegenwärtigen feit, die niemals in Spottsucht ober gar

Schar ber Ruschauer wendet, die mit frohlichen Gelichtern ben Beginn bes Schaufviels erwarten. Diese grundehrliche Beiter-Reitalter der Rundreisebillets und der Albens in robes Lachen ausartet, ift auch ein



2166. 18. Gaffe in einem tirolifden Stabtden. Dlftubie nach ber Ratur.

vereine nur felten finden. Sier find bie Tiroler noch gang unter sich. Ein altes Mandl, das aber noch fröhlich das Tangbein schwingen tann, hat sich des hubschesten Madels bemächtigt, und er selber schreitet zum Tanz voran, mährend seine Auserwählte fich noch lachend zu ber mehr ausschlieflich nach ichonen Linien

Grundzug Defreggericher Runft. Es tommt wohl gelegentlich jum "Aufbieten" und "Trugen", aber niemals zu rohen Ausfchreitungen. Auf Diefem Bilbe zeigt fich Defreggers Wirflichteits- und Natürlichteitsfinn noch weiter entwidelt. Er ftrebt nicht und ben Augen moblithuenden Rundungen in ber Rompolition. Es miderftrebt burchaus nicht mehr feinem Schonheitsgefühl, daß ber weit ausgestrechte linke Urm bes tangluftigen Alten gleichsam in ichriller Diffonang burch die Luft fahrt: benn fein Bahrheitsgefühl wollte diese ungemein charafteristische Gebarbe durchaus nicht miffen. Dem Schon-

Bolfsleben gewählt hat, das ihn damals auch zu interessieren begann, nachdem er in gerechtem Bertrauen auf feine fünftlerifde Rraft einen eigenen Sausstand begrundet und fich in einem Dorfe bei Munchen angesiedelt hatte. Dort hatte er permutlich eine Scene beobachtet, wie er fie auf jenem Bilbe barftellt. Gin maderer beitsfinn hatte er in ben Gestalten ber Adergaul aus bem Dorfe bat bas Blud ge-



Abb. 19. Bauernhaufer in Tirol. Olftubie nach ber Ratur.

blitisauberen Dearndln ohnebin reichlich Benilge gethan. Mit welchem Fleiß ber Rünftler übrigens bei ben geringften Rleinigfeiten zu Berfe ging, beweisen unter anderem zwei Studien nach Bitherspielern (f. Abb. 9 und 10), die Defregger für biefes Bild mit den durch die Romposition gebotenen Abweichungen zum erftenmal verwertete.

Ungefähr um biefelbe Beit wie ber "Ball auf der Um" entstand "das Breispferd", eines der wenigen Bilber, ju benen Defregger die Motive aus bem bayerischen ift, ba es bem im Sintergrunde auftauchen-

habt, bei ber großen Biehichau und bem Bettrennen auf der Munchener Therefienwiese, die eine Sauptnummer im Brogramm des Oftoberfestes bildet, prämijert zu werden. Best wird ber preisgefronte Sieger von dem Anechte, der sich um feine forperliche Pflege wohlverdient gemacht hat, mit roten Schleifen und Bandern ftattlich aufgeputt, durch die Dorfgasse geführt, wo er und fein Bfleger die Bewunderung ber fchnell herbeigeeilten Bewohner entgegen= nehmen, die freilich nicht gang ungeteilt



Mbb. 20. Ein Bauernhaus auf ber Bobe. Ölftubie.

ben Besiter bes Breispferbes auch nicht an Reidern fehlt.

Dieses mit großer Sorgfalt und Liebe burchgeführte, an gludlich beobachteten Ginzelheiten ungemein reiche Bild, "ber Ball auf der Alm" und "die Bruder" vertraten ben Rünftler auf ber Wiener Weltausstellung von 1873, und mit einem Schlage murbe ber einfache Tiroler zu einer Berühmt= heit bes Tages, beren Glang beinahe ben seines Lehrers Biloty verdunkelte, der damals feinen letten großen Trumpf. "Thusnelda im Triumphaug des Germanicus", ausspielte und badurch zu heftigen Erörterungen für und wider Unlag bot. Bor ben Bilbern Defreggers gab es feine Meinungsverschiedenheiten. Wir erinnern uns nur, daß man barüber stritt, ob bas "Breispferd" oder "der Ball auf der Alm" das beffere Bild mare. Die große fünft= Ierische Leistung wurde durch eine goldene Medaille anerkannt. Die Nachricht von

einer Lage, bei der ihm jede Aufmunterung willtommen fein mußte. 3m Jahre 1871 war er von einem heftigen Belentrheuma= tismus heimgesucht worden, der sich zulett fo hartnädig in den Fugen festjette, daß er vollständig gelähmt murbe. Gerade um diefe Beit mar ihm aus feiner Beimat ber Auftrag zu jenem icon im Unfange diefer Stizze ermähnten Altarbilde für die Rirche in Dolfach zu teil geworden, und ju der Ausführung diefes großen Bertes bedurfte es eines Gerufts. Durch bas Aufund Riedersteigen verschlimmerte sich sein Leiben, und da die Munchener Urzte ibm feine Befferung verschaffen tonnten, beichloß er, einen längeren Aufenthalt in Bogen gu nehmen, in der Hoffnung, daß ihm das milbere Rlima Beilung bringen wurde. Tropbem daß er genötigt war, auf dem Sofa liegend zu arbeiten, war er teines= wegs mußig. Dort entstanden sogar die Blane gu jenen beiden Werfen, die feinen diefer Auszeichnung traf den Künstler in Ramen dem ganzen Land Tirol für alle

wunte er bereits fo schnell und ficher zu gestalten. daß er das Bild der italieni= ichen "Bettelfanger" (Abb. 11) noch recht= zeitig für die Biener Beltausstellung fertia Neben den drei obengenannten Bilbern machte es einen geringeren Ginbrud. weil man bamals bie Begenfane amischen Belich= und Deutschtirol noch nicht so tief empfand wie heute. Die Bettler von damals, die fich in die mitleidigen Bergen der Tiroler hineingefungen und hineingestohlen haben, erheben jest immer begehrlicher ihr Saupt, und heute hat das Welschtum selbst in der guten deutschen Stadt Bozen fo überhand genommen. bak die Deutschen sich ihrer Saut wehren muffen, um ihre Nationalität in alter, fernfester Urt zu erhalten. Diefen Begenfat zwiichen Welschen und Deutschen in Gudtirol zum erstenmal lebendig veranichaulicht zu haben, ift abermals das Berdienst Defreagers.

Beiten lieb und wert gemacht haben, zu Beilfraft ber Bozener Luft gefett hatte, mar bem "letten Aufgebot" und ber "Beimfehr lange Beit vergeblich. Es wollte nicht beffer ber Sieger". Bu Unfang bes Jahres 1873 werben, und in feiner Bergweiflung gab er einem alten Bauer aus feiner Befannt= icaft Gehör, ber mit ihm eine Baunicheidtfur vornahm. Der "Baunscheidtismus", der in der modernen Seilfunde allmählich auch zu einer gewiffen Anerkennung und Anwendung gelangt tft, wirkte auf Defregger fo start, daß er schon nach acht Tagen die freie Bewegung feiner Glieder wiedererlangte. Sest vermochte er fich wieber in vollen Bugen bem Genuß feiner Beimat hinzugeben, und mit der wiedergewonnenen Gesundheit muche auch seine fünstlerische Rraft. Bon neuem batte er Burgeln in feiner Beimat gefaßt, und nach bem, was er in München in den Rabren 1870 und 1871 gesehen, erlebt und mitempfunden hatte, war es natürlich, daß auch in seinem Bergen die Erinnerung an ben gemeinsamen Erbfeind aller Manner beutscher Raffe lebendig wurde und nach fünftlerischer Geftaltung brangte. furchtbare Strafgericht ber beutschen Beere Die Hoffnung, die ber Rünftler auf die über ben Neffen Ravoleons I. mar die



Mbb. 21. Sofftubie.

Erfüllung der heifiesten Buniche aller Di= tion in Jubel oder in ftummem Schmerz Bater und Grokväter bon ben Gewalt- icheibung. thaten ber Napoleonischen Soldner und von der helbenmutigen Aufopferung ihrer Bogen hatte er das "lette Aufgebot" (1874, Borfahren gehort hatten und von jenen in ber faiferlichen Galerie ju Bien) bein stetem Bag gegen bas Frangosentum gonnen, Die erste Tragobie aus bem Rriege erzogen worben waren. Die Schlachten der Tiroler gegen die frangosische Frembherr-

roler, bie burch die Überlieferung ber ausklingenben Moment nach einer Ent-

Noch während feines Aufenthalts in und Stege ber beutichen Beere fonnte ichaft. Der Spectbacherhumpreste ließ ber



Mbb. 22. Dorfgaffe. Stubie.

Defregger nicht malen, weil er fie nicht mitgemacht hatte. Auch hätte eine Schilberung wilben Rampfgetummels feiner gan= gen fünstlerischen Art widerstrebt. Defregger ist, vielleicht ohne es zu wissen, ein Unhänger ber Runftlehre Leffings. Er fucht und findet den "fruchtbaren Moment" immer vor ober nach einer Ratastrophe, und in feinen Beschichtsbildern schildert

Runfter jest ben bitteren Ernft folgen, die Schlufaccorde des alten Beldenliedes, bon dem man noch fagen und fingen wird, folange die Tiroler Alpen ihre mit Gis und Schnee bedecten Säupter gen Simmel streden werden. Das lette Aufgebot! Die Blute ber Jünglinge und Männer ift unter ber Übermacht der Franzosen niedergemacht worben, und die, die den Rampf um die Freier immer nur die lette Beit vor einer heit nicht mit ihrem Leben bezahlten, hat Enticheidung ober ben je nach ber Situa- man in die Gefangenichaft geschleppt. Bielleicht ift schon die Runde von der Über- nenfluß, kein empfindsamer Abschied macht maltigung bes Baffeier Birte in bas ein- bie Mannerhergen meich. Bortlos, finfter. fame Bebirgsborf gedrungen, beffen große in fich getehrt, von tiefem Groll burchgluht Gaffe die letten Mannen durchziehen. vielleicht lebt er aber noch in dem verborgenen Schlupswinkel und hat noch einmal eine Botschaft an feine Getreuen gefandt. Redenfalls wiffen die Greife, Die

fteben fie mit ihren Rindern und Sauglingen por ihren Säufern als beren lette Suterinnen. Gin ftummer Sandebrud. Den ein Alter mit feiner Alten wechselt, noch einmal ein Blid aus bem einen Augensich mit Sensen. Heugabeln. Arten und paar in das andere — mehr ift nicht notia.



266. 23. Sofmintel. Diftubie.

anderen ländlichen Mordwaffen gerüftet haben - Stuten gab es nicht mehr viele -. daß fie ihren letten Gang machen. Aus ihren wie aus Stein gehauenen, machsbleichen Gesichtern blitt jenes unheimliche Leuchten ftiernadiger Entschloffenheit, das fein Erbarmen tennt und auch teines forbert. Diese letten Mannen fehren nicht wieder - fo fteht es in ihren Bugen geschrieben! Und zu diefem maderen Mannergeschlecht gefellen sich Frauen und Mädchen, die ebensogut Belbinnen in ihrer Art find. Rein Thrä- Schweres, einen bräunlichen Gesamtton,

und vorwärts geht es dem sicheren Tode entgegen (Abb. 12). Angefichts diefes zu furchtbarem Thun entschlossenen Gewalthaufens wird man an das alte Tiroler Bolkslied von der Schlacht bei Spinges erinnert, worin die Manner fingen:

> Sebt's an bie Rolben geschwind, Schlagt ihnen auf die Grind, Rennt's mit'n Griesbeil brein, Denn g'ichlachtigt mueg es fein.

Das Kolorit hat etwas Trübes und



Mbb. 24. Stall. Ölftubie.

der der gangen Romposition wie ein Bleigewicht anhängt. Bielleicht mar Defregger, als er dieses Bild malte, noch nicht wieder in ben vollen Befit feiner Rrafte gelangt, vielleicht hat er aber auch beabsichtigt, die verzweifelte Stimmung, die den Auszug ber letten Belben in ben heiligen Rrieg beherrscht, auch im Rolorit zum Ausbruck Mit diesem tobestraurigen zu bringen. Anblick hatten bunte, rot ober grun aufleuchtende Sonntagegewänder ichlecht zusammengestimmt. Desto mehr bietet er bafür in der Charafteristif der gablreichen Figuren, von denen die fünf Manner, Die die erften Blieder bes "letten Aufgebots" bilden, allein das Ergebnis zahlreicher Naturstudien sind. In ihnen hat De= fregger den Typus bes Alttirolers im Greisenalter vollkommen erschöpft, und wenn er auch in späteren Jahren noch zahlreiche feffelnde Charafterföpfe alter Män= ner nach der Natur gezeichnet und in Öl gemalt hat, wie 3. B. im Rahre 1896

den Ropf eines weißhaarigen Greifes und den bartigen, frühgealterten mit den in die Stirne wirr herabfallenden Saaren (Abb. 13 und 14), so zeigt er in diefen Studien wohl eine feinere und aewandtere Technif in ber Führung bes Reichenstifts oder des Malpinsels, aber an Rraft und Energie des Ausbrucks hat er die Greise vom "letten Aufgebot" nicht übertroffen. Wie er bamals mit iparfamen technischen Mitteln, eigentlich nur mit wenigen Strichen eine Physiognomie festhielt, zeigt g. B. die Studie gu bem an der Spige des Buges schreitenden Mann mit bem umgefehrten Stupen auf ber Schulter (Abb. 15). Bas hat der Rünftler aus dieser einfachen Studie gemacht! Wie gewaltig hat er ben Ausbruck gesteigert! Bie bliben diese Augen von muhsam verhaltenem Ingrimm, von heiligem Born! Man hat diese raftlos vorwärts fturmenden Männer, als das Bild zuerst seinen Siegesaug durch die großen Runftausstellungen

machte, spöttisch mit einer Sammelberbe verglichen, die blindlings ihrem Hirten folgt. und in der That haben bie Manner etwas "Schafengliges" an fich. Das hat aber nur damals befrembet. Seithem Tirpl ein allen Deutschen pertrautes Land geworden ift. feitbem man feinen Mannern und Greifen unter die breitfrempigen Sute und in ihre faltigen, alternden Angesichter gesehen hat. aus beren rungliger Saut die langen Rafen mit den meift icharf gefrümmten Ruden weit herausragen, seitdem ift an bie Stelle des Spottes ein Gefühl inniger Bewunderung des Scharfblicks unferes Runftlere und bamit auch ein Gefühl der Chrfurcht por feinen Modellen getreten. Man murbe beute, nachdem das Bild bereits historisch geworden. nicht einen Bug an diesem "letten Aufgebot" anders munichen - fo tief haben fich diele Gestalten in unser Bedächtnis und in unfer Empfinden eingegraben.

Denfelben Fleiß wie auf die Charat-

Saufer zu beiben Seiten ber Dorfaaffe. auf die Landschaft, die fich am Ende ber Baffe ausdehnt, und auf die den Sintergrund abidiließenden Berge permendet. Er murbe ein ichlechter Renner feines Tiroler Bolles fein, wenn er bie Menichen aus ihrer Umgebung herauslöfte und fie bann nach ben Regeln einer afademischen "Rompolitionstlaffe" zu Bilbern gruppierte. Für ihn find die Menfchen mit ihrem Boben. mit ihren Butten und Baufern, mit ihren Riehlfällen und Almen und por allem mit ihren Bergen auf bas innigfte permachien. Mit berfelben Liebe wie in die Menschen versentt er sich in alles, was sie angebt und umgibt, und in gablreichen Olftudien nach der Natur hat er pon diefer Liebe zum Rleinen ein rührendes Reugnis abgelegt. Bas ihn immer frisch, mahr und aufrichtig erhält. ist eben, wie wir icon hervorgehoben haben. der alliährlich fich erneuernde Aufenthalt in seiner tirolischen Beimat und der beteristit der Figuren hat Defregger auf die ständige Bertehr mit der dortigen Natur, die Schilberung bes Schauplates, auf die er fich auch in seiner Münchener Werkstatt



Mbb. 25. hof ber Burg Runtelftein bei Bogen.

durch den allmählich gesammelten, reichen Trommeln und Bfeifen. Studienschat immer vergegenwärtigen fann.

Nicht minder reich und sorafältig ist die architeftonische und landichaftliche Umgebung auf dem berühmten Seitenstück gum "letten Aufgebot", auf der 1876 vollendeten blutigen Ringen heimgebracht hat. "Beimtehr der Sieger" (Abb. 16, in der Berliner Nationalgalerie) durchgebildet. Es

Wie bei ben Schütenfesten ichwingt der Rahnentrager tanzend und springend in der erhobenen Rechten bas Landesbanner mit bem tirolischen Abler, das er unverfehrt aus bem den Seitengaffen find jung und alt herbeigeeilt, auf Sollern. Borplagen und Stiegen stellt eine Scene aus den verheiftungs- der Hauptstraße drangen fie fich um die vollen Anfangen des Tiroler Aufftandes beimtehrenden, vielleicht auch nur zu neuem



Mbb. 26. Gebirgeftubie.

bar, als die freien Sohne ber Berge im erften Unfturm noch einen Erfolg nach dem anderen errangen, als der forfische Defpot noch nicht einen großen Beerbann aufgeboten hatte, um ein fleines Bergvolf, das nur seine Unabhängigfeit schüten wollte, zu zerschmettern und bom Erdboden zu vertilgen. Rach einem glücklich errungenen Siege giehen die maderen Manner und Burichen mit den erbeuteten Kahnen und Ranonen, mit den gefangenen Grenadieren des Frangosenkaisers im Triumph durch das

Rampfe hier durchmarschierenden Sieger ju begrußen. Biele freundliche und liebevolle Blide, auch mancher Sanbedrud werben gewechselt; im übrigen geht es aber boch ernft und feierlich ju. Bei den wohlhabenden Bauern, ju denen der feifte, nur freundlich lächelnde Traubenwirt vor seinem ftattlichen Gafthaus an ber linten Ede bes Bilbes gehört, gebeiht bie Begeisterung nicht über ein wohlwollendes, behäbiges Lächeln hinaus, als ob fie fagen wollten, daß die da unten nur ihre Pflicht und Dorf, jauchzend und unter bem Rlang ber Schulbigfeit gethan hatten, indem fie ihnen



Abb. 27. Defregger in feinem Atelier. Rach einer Bhotographie.

ihren wohlerworbenen Besit vor den Franzosen retteten. Auch die bildsaubern Madeln versteigen sich nur zu einem freundlichen Lächeln. Magloser, stürmischer Jubel springt ebenso selten aus ihrem Temperament heraus wie eine Traurigkeit, die zum Herzbrechen führt. Solche Ertreme find, wenn fie vorkommen, Ausnahmezustände. Man erfährt davon auch zumeift nur aus Dorfgeschichten von Schriftstellern, die wohl die tirolische Landschaft, aber nicht die Menschen studiert haben. Defregger weiß bagegen von großen Leidenschaften und kleinen Sen= timentalitäten nur wenig zu erzählen, wenn es sich um Frauen und Mädchen handelt. Er hat einmal eine Frau im Witwenschleier gemalt; aber die Frau fieht wohl traurig,

bei ihrem Anblick durchaus nicht die Empfindung, daß fie ewig Bitme bleiben mirb. Der Tiroler Menschenschlag ift, seinem Temperament nach, ein feltsames Gemisch aus Phlegma und Cholerit. Es liegt an ber Lebensweise. Die Madchen und die Frauen find, wenn man ber Sache auf ben Grund geht, meift das geduldig tragende Laftvieh, das sich ruhig fügt, namentlich wenn Rindersegen eintrifft und die fleinlichen Sorgen ums Leben, der Rampf um ben Erwerb und bie Mehrung des einge= brachten Gutes alle geistigen und moraliichen Intereffen beherrichen und baneben für nichts anderes Raum übrigbleibt. war es von alters her, und neben ben früh durch harte Arbeit, Entbehrungen und jedoch nicht tief unglücklich aus. Man hat Mühfale gealterten Männern haben die



Mbb. 28. Studientopf. Rach einem Olbifbe.

Frauen, die einen gleichen, oft auch schwereren Rampf burchgefämpft haben, nichts an Schönheit und Liebreiz bor jenen voraus (Abb. 17). Rur in ber turgen Jugendzeit, bevor ber Bursche sich noch an sein Madl gebunden und auf Bfarrers Einspruch und bisweilen auch nach eigener Gewiffensnot einen im Übermut geschloffenen Bund, an dem beide Teile oft genug ichwer zu tragen haben, burch ben Segen ber Rirche geheiligt hat in dieser Beit überschäumender Jugendlust bricht bei den Tirolern das Temperament

wohlhabende Bauernbursche streifen bes Nachts in die Berge, um auf Wild zu pürschen. Sie gesellen sich ohne Strupel ju ben gewerbsmäßigen Bilberern, und die Jungen finden mit den Alten jederzeit Unterschlupf bei einer Sennerin, die in ihrer Umhütte Grenzjäger, Forstpolizeibeamte, Wilberer, Schwärzer und anderes Bolf in gleicher Bieberfeit bewirtet und, wenn es not thut, auch in einem verborgenen Winkel beherbergt. Mit derfelben Bähigkeit, mit ber die Tiroler einft gegen aus, bei ben Subtirolern die Mischung von den Frangosenfaiser um ihre Freiheit gegermanischem und italienischem Blut. Auch fampft haben, fampfen fie seitbem um ihre

Raabfreiheit, und ohne Befinnen setzen fie teiner so leicht wie ber geseierte Maler. ibr Leben ein. "um ein armselig Grattier zu eriagen". Debr ale bie Gebirgenatur fest ihnen dabei die Buchse ber Forstwächter zu. Aber das Revier ift zu weit, ift nicht von den wenigen Beamten zu bewältigen, und fo bleibt ber beimliche Bildidus, dem niemand etwas beweisen tann, immer noch ein ftandiger Gaft in ben Sutten der Almerinnen.

Rur wer fich die Mühe nicht hat verdrießen laffen, durch die oft harte und rauhe Schale in den Kern der Tiroler Bolksfeele einzudringen, tann die Bilber Defreggers, namentlich aber feine gahl=

der nur leife anzuklopfen braucht, auf baß ihm aufgethan wird. Dag ihm gerade bie Beimtehr ber Sieger fo trefflich gelang. erklärt sich zum Teil wohl auch aus der Stimmung, die ihn bei dem Bedanten an dieses Bild erfüllte. Er selbst von schwerem, fast hoffnungelosem Siechtum ge= nesen - und in Munchen noch frisch bie Erinnerung an den Jubel, der die Beimtehr bes ficareichen banerifchen Beeres bei feinem Einzug in die Hauptstadt unter ber Führung des geliebten Feldherrn umbrauft hatte. Trop der Schranken, die die Bereichen Ginzelftudien nach ber Natur, mit ichide ber Lander amifchen Bavern und vollem Berftandnis genießen. Das ift aber Tirol aufgerichtet hatten, find Tiroler und nur wenigen gegeben, und es hat's auch Oberbauern boch ftammverwandt, und die



Abb. 29. Stubie. Rach einer Beichnung.



Mbb. 30. Schwarzblattl. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Dunchen.)

Freude bes einen wird vom anderen ge= teilt. Das hat auch Defregger empfunden. und so barf man benn mit vollem Recht bie "Heimfehr ber Sieger von 1809" als eine symbolische Huldigung für die Sieger von 1870/71 betrachten. Das Bild bleibt tropbem ein echtes geschichtliches Dofument. Die Trachten ber Bintich= gauer, die Defregger mit Borliebe mahlt, weil fie feinen malerischen Sinn am mei= ften befriedigen, maren gur Beit, mo zu Anfang unseres Jahrhunderts. Sie nicht bloß von den Konzert- und Salon-find auch heute noch die einzigen, die tirolern kennen lernen wollen. etwas von der alten Tiroler Farbenpracht, Besser als die Kleider halten immer wenigstens die höchft wirtfame Berbindung noch die alten Baufer ftand. Benn nicht

von Rot und Grun, beibehalten haben. Man begegnet ihnen noch häufig in Meran und Bogen und in der Umgebung diefer beiden hauptorte im deutschen Teile Gudtirols. Es muß leiber gefagt werden, daß bie Manner noch fester an ber heimischen Tracht halten als die Mädchen und Frauen. und es wird nicht mehr lange bauern, bis Defreggers Bilber und das Museum in Bozen mit seinen lebensgroßen Rostum= figuren die einzige Quelle für biejenigen er zu malen begann, noch biefelben wie bieten werben, die die Landestrachten Tirols



ein spekulativer Gaftwirt ober eine gur Orten. Aus der reichen Studiensammlung, befferen Ausbeutung tirolischen Bein- und Fruchtsegens gegrundete Aftiengesellicaft einen starten Ginbruch in die trauten Winkel und Gaffen einer ber hauptstädte macht ober wenn die Regierung nicht ein Berichts= oder Postgebäude ober eine Raserne bauen läßt, bleibt alles beim alten. Gine Dorfgaffe, wie fie auf Defreggers Bilbe von fie feineswegs ben Ginbrud ber "Bohlden heimkehrenden Siegern durchschritten habenheit" der Bewohner macht (Abb. 18). wird, findet man noch heute an vielen Aus den in den Gingelheiten freilich oft

die uns der Runftler gur Berfügung geftellt hat, mahlen wir jum Bergleich die Baffe mit ben ftart nach vorn geneigten Saufer= fronten, offenbar eine Bintelgaffe aus einer größeren Stadt, die fich von der hauptgaffe des Dorfs auf der "Beimtehr der Sieger" freilich badurch unterscheibet , daß

bermahrloften und gerftorten Saufern und Butten bat fich Defregger für feine Beichichtsbilber ben urfprunglichen Ruftanb Tiroler Bohnhäuser, bevor diese noch durch die Frangofentriege verwüstet, ihre Besiger verarmt waren, wiederherftellen muffen. Das mar feine Gedankenarbeit. Durch welch reiches Material er fie aber unterftütt hat. lernen wir unter anderem auch aus unseren Abbildungen 19 bis 25 fennen. Mit Ausnahme der an letter Stelle wiedergegebenen Studie, die den allen Besuchern Südtirols wohlbefannten Sof der Burg Runtelftein bei Bogen mit den berühmten Fresten aus Gottfried von Strafburgs Sang von Triftan und Rolt barftellt, find fie alle undatiert. Wenn man fie nach ihrer Technik beurteilen barf, scheinen sie sich auf mehrere Jahre zu verteilen, und Defregger erneuert ja auch. wie wir miffen, alliährlich seine Runft burch eifrige Studien nach Land und Leuten. Rene Unficht des Schlofihofes von Runtelstein hat er 1874 gemalt: also in ienem für ihn fo bedeutungsvollen Rahre, als er mit vollen Bugen wieder das Glud ber Benefung genoß. Bei allen biefen Stubien ift ihm noch die Architektur, wenn man diefes anspruchevolle Wort auf die zum Teil fehr primitiven Gebilbe baurifden Runftfleiges anwenden barf, die Sauptfache. Rur auf der Studie 20 tritt bas Bausden auf einsamer Bergesbobe binter feiner Umgebung etwas zurud. Diese ift mit solcher Liebe und Sorgfalt, mit so feinem toloristischen Sinn burchgeführt. bak fein Landichaftsmaler von Beruf Diesen Raturausschnitt beffer, mahrer und zugleich einfacher hatte barftellen konnen. Solche und ahnliche



Mbb. 32. Stubientopf.



Mbb. 88. Die Gennerin. (Rach einer Originalphotographie von Frang Sanfftangl in Dunden.)

beschneite Gebirgefette gelingen fonnte, wie fie auf dem Bilbe ber "Heimkehr ber Sieger" tief im letten Grunde ben Horier das höchste Ziel seiner Kunft, die 1886 (Abb. 26).

Studien mußten voraufgehen, damit bem Bahrheit erreichen will. Auch als Land-Rünftler ein so meisterhafter Fernblid auf die schaftsmaler hat Defregger an der goldenen Lebensregel "Raft' ich, fo roft' ich" festgehalten und fich immer von neuem an der Bracht seiner Beimat ergött und er= zont abschließt. Gin wirklich großer Kunst- frischt. So stammt z. B. jene koftliche ler muß alle Zweige seiner Kunst mit Studie, die eine ganze Rette von Schnee gleicher Liebe umfaffen, er muß alle Facher und Gis blipender Bergeshaupter vor mit gleicher Meisterschaft beherrichen, wenn unseren Mugen entrollt, aus bem Auguft

In der Beit, die durch Defreggers erfte Meisterwerke bistorischer Malerei begrenzt wird, in den Jahren 1874 bis 1876, entstanden noch mehrere Genrebilder aus dem Tiroler Kamilien= und Bolfs= leben: das Tischgebet, bas der Sungfte einer Rinberichar unter Beihilfe der Großmutter fpricht (1875, im ftabtischen Museum zu Leipzig), das Strafgericht, das über einen Sund hereinbricht, ber eine Gans totgebiffen hat und nun vom Sausvater in Gegenwart der gangen Familie verurteilt wird (unter bem Namen "Berbotene Raad" im ftabtischen Museum zu Roniasberg), die Wilberer in der Sennhütte, bie mit ber hubschen Sennerin luftig plaudern, unbefümmert um die finsteren Plice ihres an der Wand lehnenden Berehrers, bas Bilberbuch und vor allem zwei Berlen Defreggericher Runft: ber Befuch. ben zwei junge Bauerinnen einer verhei= rateten Freundin abstatten, die ihnen mit freudigem Stola im Beisein des nicht min= ber gludlichen Baters ihr Erstaeborenes zeigt, und ber Ritherspieler, ein junger hübscher Jager, der in einem Bauernhaufe eingefehrt ift und vor zwei fauberen Dirnen seine Runft zeigt (1875, in der faiferlichen Galerie zu Wien). Dort die Berherr= lichung bes reinsten, innigften Familien= glude, hier ber traute, harmlose, von jeder roben finnlichen Regung noch freie Bertehr ber froben Rugend. Freilich scheint um ben Bitherspieler herum bereits Umor fein Bährend die eine der Net zu weben. Sennerinnen ihre ganze Aufmerksamkeit den idrill aufjubelnden Rlängen der Schlaggither zuwendet, ohne dem Spieler einen Blid zu schenken, schaut ihre stille Ge-fährtin, die sich im Hintergrunde hält, verftohlen den ichmuden Burichen an, und da sie sich unbeobachtet weiß, unterdrückt fie auch nicht ben Bug bes Wohlgefallens. der ihre Lippen umspielt.

In der Galerie weiblicher Schönheiten, in Tirol auch immer die Modelle, an denen die Defregger aus den Tiroler Dearnd'In zusammengestellt hat, nimmt diese Sennerin Aur wenn man diese Studien, die der eine der vornehmsten Stellen ein. Sie ist, Aünstler, dem Drängen der Kunsthändler wenn wir uns richtig auf tirolische Rasse nachgebend, oft zu Bildern ausgestaltet hat, verstehen, bereits ein Prachteremplar der in ihrer Gesamtheit überschaut, wird man Wischung germanischen und welschen Bluts, aber mit stärkerer Betonung des germaterischen Elements. Wit den ganz echten etwa angeputzte Modelle; aus jedem Ress, Welschen, die in Südtirol ihr sanatisches

Besen treiben, mit den Frredentisten bes Trentino, hat sich Defreager, spriel mir wiffen, nur wenig ober gar nicht beschäftigt. Benigstens finden wir in seiner aroken Sammlung tirolischer Mädchen und Frauen nicht ein einziges hageres, von Leibenschaft und Saf entftelltes Beficht. In unferer Reit, wo gewiffe Schwarmgeifter nur bann eine volle Befriedigung finden, wenn fie irgendmo in einem verftedten Erbenmintel Rammer und Elend auffpuren konnen, hat man Defregger den Borwurf gemacht, baf es folche Geftalten, wie er fie male, gar nicht mehr gebe. ban er ein Schonfarber und Romantifer sei. Im Grunde genom-men handelt es sich dabei aber nur um den alten Streit über die Frage, ob man die Wahrheit in der Schönheit oder in der Baklichfeit zu suchen habe. Defreager, ber boch eigentlich einen fo großen Reichtum an Erfahrung hat wie fein anderer Maler, auch kein anderer Renner des schönen Lands Tirol, hat sich für bas Suchen nach ber Wahrheit auf dem Wege zur Schönheit entschieden, und er hat auf diesem Wege ein großes Geleit gehabt. Tropdem hat er das Charafteristische nicht vernachlässiat. wenn es häklich war. Aber die Studien nach der verfümmerten und dadurch häß= lich gewordenen Natur waren ihm nur die notwendige Erganzung zu Bilbern, auf benen er Bahrheit und Schönheit vereinigen wollte. Wenn er wirklich, wie die Naturalisten unter den Malern der Gegenwart behaupten, ein Schönfärber und Ibealist ware, wurde fich in seinen Studten nach Frauen und Mädchen, die willig ihre Röpfe dem berühmten Landsmann dargeboten haben, am Ende doch ein leises Schwanten offenbaren. Aber wir feben nichts bavon. Im Gegenteile, je alter der Meifter wird, je mehr feine Runft der malerischen Darftellung reift, befto lebhafter wird fein Schönheitsbrang, und er findet in Tirol auch immer die Modelle, an benen sich sein geschulter Blick weiden kann. Rur wenn man diefe Studien, die ber Rünftler, dem Drängen der Runfthändler nachgebend, oft zu Bilbern ausgestaltet hat. in ihrer Gefamtheit überfcaut, wird man der großen Mannigfaltigkeit in der Charakteristit der Individuen gewahr. Es find nicht etwa angeputte Mobelle; aus jedem Rest.



Abb. 34. Stubie. Rach einer Beichnung.

Gigenes und Selbstbemuntes berbor. Defregger hat sich auch hierbei nicht mit einem Arbeit viel von seiner Rasse, noch mehr Studienvorrat aus alten Nahrgängen beanuat. Redes Sahr entbedt er etwas Reues und Anziehendes, nicht blok in Tirol, fonbern gelegentlich auch in München, wenn fein innerer Trieb nach einem Stud hei= mischer Natur verlangt, die er im Augenblid nicht erreichen fann. Bei einer folden Arbeit hat ihn ein Bhotograph angetroffen. dem wir den Ginblick in feine Berkstatt verdanten (Abb. 27). Das Mädchen, bas por dem Runftler auf dem Bodium fitt, ift freilich nichts weniger als anziehend.

iebenfalls in ber aroken Stadt bei barter bon feiner Beiterfeit verloren. Defreager hat diesen Berluft in seiner Nachbildung miederbergestellt und aus einem ftumpf= finnig und gefühllos geworbenen Wefen eine nachdenkliche, empfindiame Tirolerin gemacht. So mag er es mit vielen feiner Studien gemacht haben. Er hat das Gefebene wohl immer um einen Con höber und reiner gestimmt; aber er hat sicherlich immer die Schönheit aus der Bahrheit ober auch das Ibeal aus einer Menge von Naturmahrheiten herausgeholt. Den Beg Wenn es ein Rind Tirols ist, so hat es dazu hat er durch eine Kulle von Studien



Mbb. 35. Gilli. Studientopf. (Bhotographie Berlag ber Photographijchen Union in Munchen.)



Mbb. 86. 's Anberl. (Bhotographic - Berlag ber Bhotographifchen Union in Dunchen.)

auf bem Runftmarkt einen Breis errangen. ber nicht jedem Runftfreunde, ber etwas Tirolisches haben wollte, erschwinglich war, bewegen, viele diefer Studienköpfe nach hübschen Dirnen im Sonntagestaat bilbmäßig durchzuführen. Aus diefen und feinen Beichnungen ist die Galerie zu= sammengestellt, die wir unseren Lefern vor unsere Beit ablegen werden.

gefunden, die er meist nach ber Natur Augen führen (Abb. 28 bis 37). Es ift, ba mit bem Beichenftift, feltener in flüchtigen ein nabeliegender Bergleich mit bem Beine Distizzen gemacht hat. Als sehr balb seine hier ficherlich gestattet ist, die Summe aus histortichen Gemalbe und feine Genrebilber bem Gbelgemachs ber Tiroler Mabchen. Wir finden diese und ahnliche Typen in allen Bilbern Defreggers aus bem Bolts= leben seiner Beimat. So will er seine ließ sich Defregger, wie wir schon ermähnt Landsleute ben Bliden ber Nachwelt überhaben, von den brangenden Runfthandlern liefern, und es ift zu befürchten, daß die Defreggerichen Bilber und Studien das lette Beugnis von bem hineinragen bes alten maderen Geschlechts, vor bem einft Napoleons horden weichen mußten, in



Mbb. 87. Frangl. (Bhotographie - Berlag ber Bhotographifden Union in Munden.)

Bang abseits von bem Schaffensaebiet. auf dem fich Defregger in den Jahren 1872 bis 1876 in reger Thatigkeit, anfangs trop seiner Rrantheit, bewegte, steht das icon ermahnte Madonnenbild, das der Rünftler für bie Rirche in dem Dorfe Dolfach, bei bem fein Beburtsort Stronach eingepfarrt mar, ausgeführt hat (Abb. 38). Für folche Bilber war bem Tiroler die venezianische Malerei, beren lette Ausläufer er in den Rirchen bes Bufterthals und in ben benachbarten, halb oder ganz italientschen Dolomiten= gegenden fennen gelernt hatte, bas 3beal.

sicherlich nicht ohne ben Ginfluß der Madonna von Caftelfranco, des berühmten Meifterwertes Giorgiones, entstanden, das Defregger. wenn nicht burch eigene Befichtigung bes Driginals, fo boch durch Abbilbungen ober burch die treffliche Ropie in ber Schadichen Galerie in München tennen gelernt hat. Nach ben Mitteilungen Bechts hat Defregger feine erfte italienische Reife erft zu ber Beit ausgeführt, als er bie Lotalftubien zu feinem großen Geschichtsbilbe "Undreas Sofers letter Gang" machte und dabei über Mantua bis nach Rom ging. Die heilige Familie Die Figur der thronenden Madonna ist für Dolfach ift aber, wie die Jahreszahl

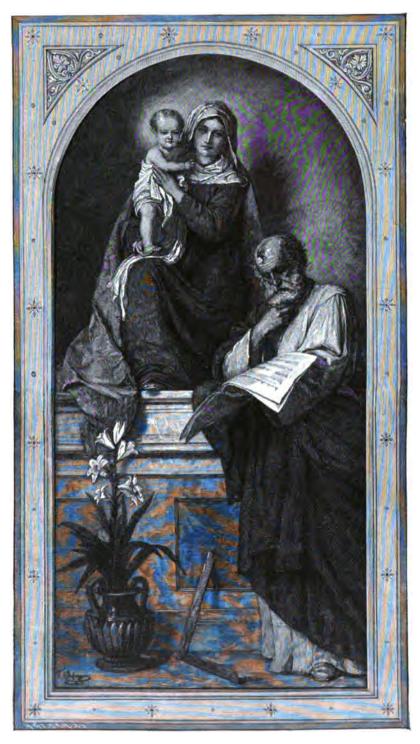

Abb. 38. Die beilige Familie. Rach bem Altarbilbe in ber Rirche ju Bolfach. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftangl in Munchen.)



auf dem Original lehrt, bereits 1872 in München vollendet worden, und, wie oben schon erwähnt wurde, hat die mit vielen Schwierigfeiten verbundene Arbeit viel gur Berichlimmerung feines Leidens beigetragen, bessen erfte Anzeichen sich bamals schon ftart fühlbar machten. Wie eng fich aber auch Defregger in dem Aufbau der gangen Romposition, in den Typen der Madonna und des Nährvaters Joseph, deffen Gewerbe das unten lehnende Winkelmaß anbeutet, in der Anordnung der in majestätischen Falten herabsließenden Gemander und in ber metallenen Bafe mit bem hoch nach Sahren, nachbem fein Schöpfer ein

emporragenden Lilienstengel an feine vene= zianischen Borbilber gehalten hat - in dem Ausdruck der brei Ropfe ift er doch gang und gar der Germane geblieben, ber aus der innerften Tiefe feiner Empfindung schöpft und die heiligen Berfonen den Undächtigen menschlich nahe bringt. Das Bild ift bald nach feiner Bollendung nach Dolfach getommen und barum weiteren Rreisen nicht befannt geworben. Es hatte wohl auch feine große Beachtung gefunden, da Defreggers Name damals noch wenig bekannt war. Als es dann



Abb. 40. Anbress hofers letter Gang. Im fidbilden Dufeum zu Ronigeberg. (Rach einer Driginalphotographie von Frans hanfftingt in Dunden.)

|   |  |   | ` |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | · | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |



Abb. 41. Ölftubie gu bem Gemalbe: "Anbreas hofers letter Gang."

berühmter Mann geworden, durch photographische und Holzschnittnachbildungen weit verbreitet murde, erfannte man diefe foftliche Berle Defreggericher Runft erft in ihrem vollen Werte.

Es ift auffallend, daß ber Rünftler nach diefer glanzenden Schöpfung nicht öfter auf bas religiofe Gebiet gurudgegriffen bat. Bielleicht wollte er aber mit Absicht nicht die Bahl der "Hol'genmaler" vermehren, beren Erzeugnisse bei jedem fünstlerisch empfindenden Menschen, der Tirol durch- tivs mehr, fondern etwas gang und gar

mandert, mehr Schauder als Freude erregen und darum auch in Malerfreisen nicht in gutem Beruch fteben. Nur noch einmal hat er, vierzehn Jahre nach jener erften, eine Madonna gemalt, die, gang in weiße Schleier und Gewänder gehüllt, mit dem Rinde in den Armen auf Wolfen schwebt. Der inzwischen zum Meifter gereifte, von allen fremden Ginfluffen frei gewordene Rünftler bot aber in dem Ropfe (f. Abb. 39) feine Nachbildung eines italienischen MoGermanisches, einen seiner herrlichsten hat, zulet in einer ernsten Form, die beis Frauentypen, den er nur etwas ins Majes nahe schon auf eine tragische Dorfgeschichte stätische, ins Göttliche gesteigert hatte. vorbereitet. In das dürftgie Stüblein

Rach den großen Erfolgen, die Defregger mit bem "letten Aufgebot" und ber "Beimfehr ber Sieger" errungen, faste er den Entschluß, den Belbenkampf ber Tiroler gegen die frangofischen Unterbruder in einem Cutlus von Gemalden barguftellen. auf benen auch bie einzelnen Belben, Die Rührer und Rufer jum Streit, ju ber ihnen gebührenden Geltung fommen follten. Bor allen der populärste diefer Belben. die Seele und unermudliche Triebfraft des gangen Rampfes, der Sandwirt von Baffeier. Er begann dabei wieder mit bem Ende. weil der helbenmütige Untergang Sofers im Tirpler Bolfegemute ben ftarfften Gindrud binterlaffen bat und die Erinnerung an den schmählich gemorbeten Selben noch heute, trop aller Entartung und Berflachung des Bolfscharafters, jedem Tiroler das Blut zum Ballen treibt. Bevor fich der Runftler an diese Aufgabe machte, deren Lösung er sich im großen Stile ber Geschichtsmalerei gedacht hatte, vollendete er noch einige Genrebilber : eine Sumpreste. die "Brautwerbung", die ein feiner Sache im voraus ficherer Großbauer für feinen förverlich strammen, aber geistig anscheinend etwas verfümmerten Sohn bei einer mit brei Töchtern gesegneten Witme unternimmt, bann eine Tiroler Wirtshausscene. auf der zwei fraftige Burichen mit fehnigen Armen die beliebte Bolfsunterhaltung des "Faustschiebens" auf einem Tische unter gespannter Aufmerksamkeit ber Buschauer treiben, und der "Abschied von der Sennerin", wieder eines der Sauptftude Defreggerscher Runft, das wie ein Solitär in einer Schnur von Gbelfteinen prangt (1877, in der Dresdener Galerie). Ein Trupp von Jägern hat Einkehr bei ber lieblichen Almerin gehalten, und beim Aufbruch find noch zwei zurudgeblieben, um einen besonderen Abschied zu nehmen: ein hagerer Alter, dem die lachende Sennerin beide Bande in die schwielige Linke gelegt hat, und ein junger Jägersmann, der schlau abwartet, ob nicht zulett noch ein Bufferl für ihn abfällt. — Gine "Brautwerbung" unter Bauersleuten ift ein fo dankbares Thema, daß Defregger es noch später zweimal (1889 und 1895) behandelt entsprossen ift.

nabe icon auf eine tragifche Porfgeicichte porbereitet. In das dürftgie Stüblein armer Leute ist ein reiches Bauernpaar mit feinem Sprökling getreten. um für diesen um das lichtblonde Dabchen zu werben, das mit abgewendeten Bliden auf der Bant am Ranonenofen fist. gegenüber find Bater und Mutter bemüht. der Tochter die Borteile der Berbindung auseinanbergufeten. Aber noch reat fich in bem lieblichen Antlit ber ichmerspoll. wie geistesabwesend in die Leere blidenden Dulberin fein austimmender Rug. der brunette Buriche, der binter ihr angit= voll der Entscheidung harrt, empfiehlt fich nicht allein burch feine irbifchen Guter, iondern auch durch fein hübsches Außere. Das weiß auch feine behäbige Mutter gang genau, deren Angeficht fich ichon in harte, gornverkundende Falten gieht, weil die ftolge Frau zu lange marten muß.

Frau zu lange warren muß.

Das "Fauftichieben" hatte Defregger für bie Barifer Beltausstellung von 1878 Er hat wohl nicht viel Zeit aemalt. darauf verwenden können, weil der Beichluß. von Deutschland aus biefe Beltausstellung menigstens mit Werten ber bilbenden Runft gu beschiden, erft in letter Stunde gefaßt worden wat. Die malerische Ausführung bes Bilbes bleibt jedenfalls hinter ber Rraft und Bucht in der Charafteriftif ber beiden Rämpfer zurud, und das Bild hat denn auch in Paris, wo man mehr auf die technische Durchführung als auf ben Behalt eines Runftwerts fieht, nur einen geringen Gindrud gemacht. Außerbem mar den Franzosen damals Tirol ein unbekanntes, jedenfalls nicht ber Beachtung eines Barifers würdiges Land, und bas hat fich auch bis heute noch nicht geandert, da die Frangofen unter ben fremdländischen Besuchern Tirols am fparlichften vertreten find. Auch wenn Defregger eines feiner größten Meifterwerke nach Baris geschickt hatte, ware ber Erfolg nicht beffer gewesen, da die Frangosen für fremdes Boltstum nicht bas geringfte Berftandnis befiten. Auch ihre Begeifterung für die Elfässer und Lothringer und ihr neuerdings erwachter Ruffenfanatismus find nur Ausfluffe politischer Beuchelei, die aus ihrem rafenden Sag gegen alles Deutsche und mit Deutschland Verwandte



Abb. 42. Andreas hofer in ber hofburg ju Junsbrud am 30. Ceptember 1809. 3m Befts bes Ruifers von Ofterreich. (Rach einer Originalphotographie von Brang hanftlingt in Minchen.)

. . .



Mbb. 43. Der Liebesbrief. (Rach einer Originalphotographie von Frang Sanfftangl in Dunden.)

Andreas Hofers zur Lebensaufgabe gestellt gofen fein, die in ihrem blinden Sag Runft und Bolitif nicht zu unterscheiben miffen. In jenem Jahre 1878, das ber beutschen Kunft in Baris nur eine frostige, diplomatisch=höfliche Anerkennung brachte, ihr in der nicht von der Regierung beeinflußten Breffe und bei der großen Maffe des Boltes sogar eine Menge hämischer Bosheiten eintrug, vollendete Defregger sein erstes gehende Studien voraufgegangen. Zunächst

Ein Mann, der fich die Berherrlichung großes hoferbild: die Schilderung bes Augenblick, mo ber Beld von feinen Behat, wurde auch ein fehr unpaffender treuen, die mit ihm nach Mantua in die Gegenstand für die Achtung der Fran- Kasematten der Festung geschleppt worden waren, den letten Abschied nimmt. Der Bollendung bes Bilbes, bas zuerft auf ber Berliner Runftausstellung des Jahres 1878 vor der Öffentlichkeit erschien, und das jest unter dem Namen "Undreas Sofere letter Bang" im städtischen Dufeum in Ronigsberg hangt (Abb. 40), find, wie schon erwähnt, mubsame und ein-

| - |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |



Mbb. 43. Der Liebesbrief. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Dunchen.)

Gin Mann, der fich die Berherrlichung großes hoferbild: die Schilberung des Andreas Sofers zur Lebensaufgabe geftellt gofen sein, die in ihrem blinden haß Runft und Politif nicht zu unterscheiden wiffen. In jenem Jahre 1878, das der deutschen Kunst in Baris nur eine frostige, diplomatisch=höfliche Anerkennung brachte, ihr in der nicht von der Regierung beeinflußten Breffe und bei der großen Masse des Bol-

Augenblick, wo der Beld von feinen Behat, wurde auch ein sehr unpassender treuen, die mit ihm nach Mantua in die Gegenstand für die Achtung der Fran- Kasematten der Festung geschleppt worden waren, den letten Abschied nimmt. Der Bollendung des Bildes, das zuerft auf der Berliner Runftausstellung des Jahres 1878 vor der Öffentlichkeit erschien, und das jest unter dem Namen "Andreas Bofers letter Bang" im ftabtifchen Dufeum in Ronigsberg hangt (Abb. 40), find, tes sogar eine Menge hämischer Bosheiten wie schon erwähnt, mühsame und eineintrug, vollendete Defregger fein erftes gehende Studien voraufgegangen. Bunachft



Abb. 44. Der Bejud ber Großeltern. (Rach einer Driginalphotographie von Frang Sanfftangl in Munchen.)

hatte der Runftler im Jahre 1876 gemein= fertigen. Dabei mochte es fich ihm von res, aus welchem hofer zu feinem letten nicht fo machtvoll aus ihrer Umgebung

icaftlich mit dem trefflichen Bauernmaler felbst ergeben haben, die ganze Rom-Rurzbauer und bem Griechen Gpfis, ber position, im Einklang mit bem hohen damals ebenfalls Scenen aus feiner Bei- Festungsthor, das den hintergrund einmat, aber auch aus dem bayerischen nahm, als Hochbild zu gestalten. Nach-Bolksleben malte, eine Reise nach Man= dem er aber diese Komposition in den tua gemacht, um bort eine Studie ber hauptgruppen ftiggiert hatte (Abb. 41), Drtlichkeit, insbesondere bes Festungstho- empfand er bald, daß die Gestalt Hofers Bange auf den Hof heraustrat, angu- heraustrat, wie es sich für den todes-

mutigen Belben giemte. Er anderte bie als gang besonbers in ben Ropfen feiner Romposition vollständig um, schnitt ben alten und jungen Rampfgenoffen, die fich, Thorbogen ab und dadurch gelangte er zum Teil verwundet, herbeigeschlevot haben. ju bem Breitbilbe, auf bem ber Selb um von bem geliebten Führer ben letten bie Sauptperson ift, ber seine ganze Um- Abschied zu nehmen. Während sich bie gebung nicht blok forperlich, sondern auch geistig überragt. Bielleicht erscheint auf feinem zweiten Bilbe Defreggers bie Romposition so wohl berechnet und abgewogen wie auf diesem, und diese Gigen= tümlichkeit hat wohl dazu beigetragen, daß ber erfte Gindruck bes Bildes auf manche Beurteiler etwas theatralisch wirkte, daß man ein von der Sand eines kundigen Theaterregiffeurs geftelltes "lebendes Bild" por fich zu feben glaubte. Um fo naturlicher, ergreifender und wahrer wirkte dagegen die gewaltige Rraft der Charafte= ristif in dem Antlite des dem Tode mit des dargestellten Moments noch erhöht.

älteren in dumpfem Schmerze in ihr trauriges Beidid ergeben, greift ein junger Waffengenoffe entfest an den Ropf. als vermöge er bas Graufige nicht zu faffen. Bielleicht mit ber Absicht, in Diesen letten Att bes "Trauerspieles in Tirol" feinen fremben Dififlang hineinzubringen, hat ber Rünftler die rechts im Sintergrunde an der Mauer ber Citadelle martenden Grenadiere Napoleons in unlicherem Salbduntel etwas ftigenhaft behandelt. Aber gerade durch die nur flüchtige Andeutung des kommenden Ereignisses wird die Tragik feierlichem Ernste, aber stolz erhobenen Es ist wieder, wie es Defregger auf Bils-Hauptes entgegengehenden Helden sowohl dern, die nicht die stille Behaglichkeit des



Abb. 45. Inneres eines Bauernhaufes. Ölftubie.

Dafeins. das Gegenständliche icilbern. liebt, der lette, peinvolle Augenblick por einer großen Entscheidung, bor einer brobenben Rataftrophe.

Im Gegensan zu dieser Tragodie mutet ein im folgenden Sahre gemaltes Bild, beffen Mittelpuntt wiederum der Tiroler ju feben. Sofer mar bergleichen nicht ge-Bollsheld bilbet, wie eine freundliche wohnt, und bis jur Beit, mo er bie Aus-Joylle an. Diesmal erscheint der Badere zeichnung empfing - am 20. September auf der Bobe feiner Erfolge, im Glange 1805 - hatten Die Entichluffe bes Rat-

unverhohlenem Diftrauen auf bas Beidriebene blictt. das ihm der Wiener Abgefandte mit der füßlich lächelnden Miene eines Söflings überreicht, der gewohnt ift. Snadenbeweise von allerhöchfter Stelle mit einem Ausbruch des Entzückens beantmortet bes frifc ertampften Ruhms, in einem fere, freilich unter bem Drude ber außeren



Mbb. 46. Mus einem Bauernhaufe. Ölftubie.

brud. wo er ben Abgefandten feines Rai= fere empfängt, ber ihm ein Sanbichreiben des dankbaren Monarchen und eine goldene Gnabenkette überreicht. Noch tiefer als auf bem "letten Bang" hat Defregger ben Charafter und die gange Eigenart Sofers auf diesem Bilbe erfaßt, bas bem Raifer Franz Foseph von Österreich von seinen worden ist (Abb. 42).

prunkvollen Gemache der Hofburg in Inns-- Berhältniffe, fo oft gewechselt, daß es begreiflich ift, wenn hofer jebe neue Botschaft des Raisers nur mit gogernder Befürchtung entgegennahm. Auch die engeren Gefährten, die um ihn herum ben Rriegs= rat und zugleich die Civilverwaltung bilben, empfinden über die Sendung teinen übermäßigen Enthusiasmus. Scharf prüfende Borficht, ein Anflug von Fronie und Geschwistern zu seiner filbernen Hochzeit fühle Burudhaltung — das find die Ge-(24. April 1879) als Geschent bargebracht fühle, Die Die Bersammelten erfüllen, unter Hier sehen wir denen auch ein Priester nicht fehlt. Und ben ftiernadigen, aber von Ratur febr bas ift ein anderer feiner Rug, ben Deargwöhnischen Bauern vor uns, ber mit fregger gur Charafteriftit Bofers benutt ichlauer und mifitrauischer Mann, fondern ner entfernten Arbeiteliatte geschrieben bat. auch ein blindergebener Diener seiner und daß die Nachrichten sehr aut find, daß Rirche, und die Geiftlichen haben mahrend ber turgen Beit seiner Thätigfeit als Führer und "t. f. Oberkommandant von Tirol" einen starten Ginfluß auf feine Entichluffe aeübt.

Defregger wieder eine Reitlang jur land. fubligausbrud ber beiben entichabigt burch-

Der Sandwirt war nicht nur ein ben halt, aus ber Garnison ober von feidas Gefühl ber Rartlichteit für die babeimgebliebene Geliebte in entiprechender Temperatur zum Ausdruck gelangt ift, ergibt fich mit voller Deutlichkeit aus dem ichalthaften und boch völlig befriedigten Lächeln ber Nach den beiden Soferbildern tehrte beiden anmutigen Briefleserinnen. Der Be-



Mbb. 47. Inneres einer Gennhutte.

lichen Idulle und zur humoreste zurück. Bährend feiner Arbeit an hofers "lettem Bang" hatte er die Luft zur Figurenmalerei im großen befommen, und er übertrug diesen großen Dafftab auch auf ein humoriftisches Genrebild: "der Liebesbrief" oder "bie Briefleferinnen", bas uns zwei Brachteremplare aus feiner tirolischen Schönheiten= galerie bei fröhlichster Laune vorführt (Abb. 43). Es handelt sich offenbar um einen Brief, den der Liebhaber bes einen Dearndl, bas bas toftbare Bavier zwischen ben San=

aus für gewiffe Schwächen in ber toloriftischen Durchführung des Bilbes. Defregger icheint banach auch eingesehen gu haben, daß die Mage der Figuren für das, mas er in feinen luftigen Genrebilbern gu fagen hatte, zu reichlich genommen waren, und er hat fich seitbem bei geringerem Umfange, mit ungleich befferen malerischen Erfolgen, beschieden.

In das Jahr 1880 fallen außerdem noch "bie Bolginechte in ber Sennhütte", "das Spielzeug", "das Bilberbuch", in



Mbb. 48. Mus einem Bauernhaufe. Ölftubie.

beffen Studium fich zwei hubsche junge Mädchen vertiefen, und der "Besuch der Großeltern", ein foftliches Seitenftud gu bem früher gemalten Befuch zweier Freunbinnen bei einer jungen Mutter. Sier ift das greise Elternpaar, begleitet von zwei jungeren Rindern, aus dem einsamen Behöft hoch in den Bergen zu der verheira= teten Tochter hinabgeftiegen, und mit freudigem Staunen betrachten fie bas alte und boch ewig junge Bunder der Erneuerung. bas ihnen aus den Armen der lieblichen Mutter mit freundlichem Grinfen entgegen= blickt (Abb. 44). Die alte Frau trägt ben hoben, cylinderformigen Sut aus grunem Filz, der noch vor zwanzig Jahren an jedem hohen Feiertag in und vor der Johannistirche in Bogen häufig auf den Ropfen der Alten prangte, die an ihrer ererbten Tracht fefthielten. Ber biefe feltfame Ropfbededung heute fehen will, muß sich schon in das fleine Museum Bozens begeben, deffen Sauptichat die großen hol-

Figuren bilden. So schnell hat die moberne Rultur auch in Bozen und Umgebung aufgeräumt! Das Unveränderliche ober wenigstens die Stellen, mit benen fich die Spekulation und die Bauwut unserer Beit noch nicht befaßt haben, sind immer noch die einfachen Bauernftuben, aus denen fich nichts aus Sola Beidnittes ober Geidnittenes mehr herausholen läßt, womit in Munchen, Röln, Hamburg oder Berlin Geld zu machen ift. Gine beicheibene Bauernstube biefer Art ift auch die, die den "Besuch der Großeltern" empfangen hat. Sier hat Defregger wieder mit Bergensluft aus dem Reichtum feiner Innenraumeftudien geschöpft, von benen wir einige nach ben Olftiggen bes Meisters (Abb. 45 - 53) reproduzieren. Diese Studien, die hier meift zum erften= mal aus Defreggers Wertstatt in die Öffentlichkeit treten, find fast durchweg nur Arbeiten des Bufalls. Wo fich dem Rünftler bei seinen Wanderungen durch die engen Gaffen der Städte, bei feiner Einkehr gernen, mit echten Bolfstrachten befleibeten in gaftliche Bauernhäuser ein malerisches Motiv bot, hat er es, meist in sprasamer sam den alten und echten Kern aus der Arbeit, festgehalten. Sein Sandwert mar ihm balb fo geläufig geworden, bak er au einer Olffigge nach einem Innenraume ober einem landicaftlichen Motiv felten mehr als einen Tag brauchte. Hat er boch an einem fo fein und gart burchgeführten Bilde wie dem "Abschied von der Sennerin" nur etwa feche Bochen gegrbeitet. Bie Rohmann berichtet, bat er es am 1. Nanuar 1877 begonnen, und am 5. Marg hing es bereits in ber Dresbener Galerie, nachdem es noch einen Umweg über Berlin und durch die Sande eines Runfthandlers gemacht hatte.

Gine vollkommen treue Biebergabe einer biefer Studien auf einem ausgeführten Bilbe Defreagers wird man ichwerlich finden. Sie waren und find ihm nur bas Material. aus denen er Bohnftuben, Ruchen, Wirtichaftsund Arbeitsräume ausammensent, die er als Schauplas feiner Genrescenen braucht. Dit ben icharfen Augen eines Rulturforichers weiß er das Alte von modernen Ginbauten und Erneuerungen zu unterscheiben, gleich=

modernisierten oder auch morich gewordenen Schale berauszuholen. Allgemach find ihm diese Raumstudien auch eine Schule gur Beherrichung aller Wirfungen des bon braußen einfallenden und bann mit dem Duntel in ben niedrigen Räumen fampfenben Lichts geworben, und wenn er bei biefen Studien auch ein paar lebende, brinnen hantierende ober ruhende Wesen beobachten konnte, so mag wohl auch ein Gebante an ein gufünftiges Genrebild in feinem Schöpferischen Bemut aufaeftiegen fein. Reime bazu find wohl die behaaliche Tiroler Stube, in ber vier Gafte aus der Stadt um einen Tifch herumfigen, auf dem zwei von ihnen eine Schachvartie ausfampfen (Abb. 54), der junge Mann, ber, wie es icheint, in einem militarischen Werte studiert (Abb. 55), und die Briefleserin am Rüchenfenster (Abb. 56), ein anmutiges Motiv. das Defregger mehreremal behandelt hat.

Nicht minder fruchtbar als bas Sahr 1880 war bas folgende, wo außer einigen



Abb. 49. Rellergemblbe. Ölftubie.

Rager und fein Liebling" u. g. m.) wieber ein ernftes Beichichtsbild mit lebensgroßen Figuren entstand, wozu er von der bave-

Studienföpfen nach hübschen Tirolerinnen auch, das rote Turmthor zu erstürmen und einem lachenden Bauern und mehreren und in Munchen einzudringen; aber fie Genrebildern ("Befuch auf der Mim", "ber tonnten fich ihres Sieges nicht lange erfreuen, da fie noch an bemfelben Tage bei Mittersendling wieder unterlagen. Defregger fah fich bei biesem Bilbe por eine schwierischen Regierung den Auftrag erhalten rige Aufgabe geftellt. Seine Landeleute hatte. Es ftellt die "Erfturmung bes roten mochte er ale bie wenn auch nur geit-Turmes in Munchen burch bie Oberlander weilig Beffegten nicht barftellen. Es fam



Abb. 50. Inneres einer Sennhütte. Ölftubie.

Bauern am Weihnachtsmorgen 1705" dar, also zur Darstellung eines Kampses gegen eine Episode aus dem spanischen Erbfolge= friege, wo die Ofterreicher Bayern beset hielten und die Aufstände, die die Bayern zu wiederholtenmalen unternahmen, ihren vertriebenen Kurfürsten zu wagen, trot beren Tapferkeit immer niederwarfen. Einen solchen Aufstand versuchten auch die Oberländer Bauern unter der Führung des Schmiedbalthes, eines Mannes lebendig ift. Diefer ift benn auch die von riefenhafter Kraft, am Beihnachts- ' Hauptfigur bes Bilbes. Mit erhobenen morgen des Jahres 1705, der sogenann= Armen schwingt er eine machtige Wagen=

einen unsichtbaren Feind, und die patriotische Begeisterung, die die heldenmütigen Bauern dazu entflammte, ihr Leben für wurde nur von den Münchenern nachempfunden, unter benen die Erinnerung an den riefigen Schmied von Rochel noch ten "Mordweihnacht". Es gelang ihnen beichsel, um jum letten Stofe gegen bas



Mbb. 51. Treppenflur. Ölftubie.

und hinter ihm drängen fich feine Befährten, begierig des Augenblick, wo fie ihren gewaltigen Born an denen da drinnen auslaffen tonnen. In ber Schilberung biefes echt "bajuvarischen Bornes" in fei= nen verschiedenen Abstufungen liegt benn auch der Hauptreiz des jest in der Neuen Binatothet in München befindlichen Bildes, das übrigens, wie viele Schöpfungen Defreggers, allmählich zu höherer Schätzung gebiehen ift, als sie ihm bei seiner ersten Ausstellung zugemeffen worden mar. Dan wollte damals ben echten Defregger in diesem Bilbe nicht wiedererkennen. Um fo

icon halb zertrummerte Thor auszuholen, begrüßt: "die Ankunft zum Tanz" (Abb. 57) und der "Salontiroler" (Abb. 58, in der Nationalgalerie zu Berlin), eines der populärsten und zugleich auch foloristisch angiehenbsten Bilber bes Meifters. Auf ber "Unfunft zum Tang" walten eitel Luft und gemutvolle Frohlichfeit. Gintritt bes Buges von ichmuden Dirnen und Burichen icheint die Tanggesellichaft vollzählig zu fein. Schon gibt einer ben Musitanten ben Auftrag zu dem erften Sopfer, und bald werden fich die Baare, die noch nicht gang einig find, gefunden haben. Nur ein Burich im Sintergrunde rechts ist seines Schapes noch nicht sicher. freudiger, mit einhelligem Jubel wurden Mit von haß und Gifersucht glubenden bagegen zwei Meisterwerte bes Sahres 1882 Augen lugt er nach ben beiben prachtigen

befangenheit ber feden Sprunge freuen. mit benen ein luftiger Bewerber ihre Tangluft angufeuern fucht. Bieber eine Galerie ber hubicheften, frifcheften Dabchen in ber fleiblamen Bintichaauer Tracht, Die Defregger am liebsten für feine Genrebilber benunt! Noch braftifcher als biefes Bilb

Dearndln hinüber, die sich in voller Un= Luftspiel daraus gemacht. Der Salontiroler ist burchaus feiner von den sogenannten Bergferen, die man zu Dutenden auf öfterreichischen Bahnhöfen fieht und bie burch ibr Narrentum finnigere Menichen von ber Befteigung ber Alben abzuschrecken suchen. fondern er ift ein tüchtiger, respektabler. bescheidener Mensch, der einmal ben Leutwirft der "Salontiroler", worin Defregger nant oder den Referendar gang zu hause ben von ihm mehrfach behandelten Begen- ju laffen municht. um fich in Die volle



Abb. 52. Mus einer Gennhütte. Ölftubie.

fat zwischen Städtern und Landvolf am gludlichften gestaltet bat. 23. Rokmann. ber mit ben grundlichen Renntniffen eines Runfthiftorifers eine dichterifche Bhantafie verband, hat die humoriftischen Feinheiten, die Defregger in seiner Darftellung verborgen hat, so sicher und zutreffend herausgeholt, daß wir es uns nicht versagen fonnen, bas Bilb durch feine Schilderung näher zu erläutern. "Dies Thema ift als Boffe (befonders von Angely im "Beribrechen hinterm Herd") schon öfter be-

Natur zu fturgen, der aber babei überfieht, daß für ein Naturvolf immer etwas von einer Beleidigung barin ftedt, wenn man ihm das eigene Roftum entgegenträgt und burch eine fo gang außerliche Metamorphofe icon Burgerrecht bei ibm erlangen zu fonnen meint. Auch die Bergbewohner find so wenig boshaft, als er albern ift; aber fie konnen sich nun einmal bes Lachens nicht erwehren über den Widerspruch, daß der Fremdling die Sprache, die ju ben Kleibern gehört, nicht versteht, und bei handelt worden. Defregger hat ein feines jedem neuen Migverständnis rächt sich jene

Beleidigung durch einen neuen Ausbruch 1809" heißt das Bild, das bald nach ihres Beranuaens. Er hat den hubichen seinem erften Erscheinen auf der inter-Sennerinnen imponieren wollen; aber im nationalen Kunstausstellung in München Tone bes Entgegenfommens fagen fie ihm. jum Entzuden ihrer guten Freunde und Berehrer, die lächerlichsten Sottisen, ohne daß er fie versteht, fo daß dann ihr Amed. ihn ganglich außer Faffung zu fegen, aufs iconfte erreicht wirb."

für die Dresdener Galerie angefauft murbe (Abb. 59). Wir bliden in eine Soble, Die im Gebirge fo verstedt liegt, bag fie por ben Augen fremder Spaher ficher ift. Man hat fie durch ftusende Balten und anderes Holawert zu einer Schmiede gemacht, in ber



Mbb. 58. Muf ber Dfenbant. Ölftubie.

unfreundliche Aufnahme, die feine "Er= fturmung bes roten Turmes" gefunden hatte, feineswegs bavon abhalten, hiftorische Stoffe in großem Stile und mit verschlagene Sandwirt seinen Plan nur lebensgroßen Figuren barzuftellen. **E**r fpielte fogar ichon im Sahre 1883 wieder ju Thal, von Butte ju Butte verbreiten einen großen Trumpf mit einem Gemalbe laffen. Als er bann erfuhr, bag alles aus dem Trauerspiel in Tirol aus, das zum Losschlagen bereit war, gab er öffentan Kraft des Ausdrucks und an erschüttern- lich das Zeichen, und in den ersten Aprildem Ernft der Darftellung dem "letten tagen erfuhren auch die Senfenschmiede in Aufgebot" gleichtam. "Bor bem Aufftand ber Gebirgseinsamteit, daß fie am 8. April

Defregger ließ fich übrigens burch die die Baffen gusammengeschweißt werden, mit benen die Tiroler unter ber Führung Sofers und Spectbachers in ben heiligen Rampf ziehen wollen. Anfangs hatte ber durch vertraute Boten mündlich von Thal



Mbb. 54. Die Schachivieler. Ölftigge.

jum Landsturm der Baffeierer zu ftogen hatten. Gine ichmude Dirne, die fich nach mühfamem Aufftieg gur Raft niedergelaffen, hat ben in ber Schmiebe versammelten Männern ein Schreiben Anderle gebracht, das der ältefte den anderen vorlieft. Mus ihren entschloffenen Mienen, aus ihrer vorgebeugten Saltung, die bei dem greifen Schmiede im Borbergrunde an die eines jum Sprunge bereiten Tigers erinnert, mertt der Beschauer heraus, daß der Augen= blid vor der blutigen Entscheidung da ift. Und die Manner in der Felsenhöhle haben wader bagu geschafft. Mus ben Senfen in den Thalern, an ben Engpaffen und in ber Biefenmaber haben fie Bellebarden den finfteren Schluchten abspielen werden.

gemacht, knorrige Tannenafte haben fie mit fpitigen Gifenftacheln befett, fo daß Morgensterne baraus geworden find, fie haben fogar aus einem ausgehöhlten, mit eifernen Reifen umspannten Baumstamm eine Ranone zu ftande gebracht. Mit dem Ernst des Augenblick harmoniert auch die toloristische Stimmung bes Bilbes. bufterer brauner Befamtton, in den nicht einmal ein Studchen blauen himmels eine beitere Note hineinträgt, beherricht das Ganze. Es ist die Erposition des furchtbaren Dramas, dessen einzelne Atte sich bald dort unten Auch in den folgenden Jahren hat Defregger über seinen Genrebildern und Studienköpfen, die mehr und mehr auf den Münchener und Berliner Kunstausstellungen zu einem idyllischen Ruhe- und Erholungspunkte in der rasenden Flucht der Erscheinungen wurden, der Hauptaufgabe seines Lebens nicht vergessen. Bon den Bolkspelden des Ausstandes von Anno Reun kam nach Hoser wieder einmal Speckacher an die Reihe. Auf einem 1886 vollendeten Bilde sinden wir ihn, der durch seine glühende Beredsamkeit und sein unermüdliches Organi-

sationstalent nicht Geringeres ausrichtete, als Hofer durch seine Thatkraft und die Macht seiner Persönlichkeit, in einem halb unter der Straße liegenden Gewölbe, anscheinend dem Reller eines Wirtshauses, der den fremden Spähern verborgen ist. Er hat zuvor seine Boten überallhin ins Gebirge gesandt, und eine große Zahl hat sich auf seinen Auf zusammengesunden. Andere steigen durch die vorsichtig geöffnete Thür eben die Treppe hinab. Wenn man die Versammlung übersichaut, erblicht man keine Jünglinge, keine Männer mehr in der Vollkrast ihres Lebens.



Mbb. 55. Der Lefer. Olftubie.



Abb. 56. Briefleferin. Stubie.

Es sind meist hochbejahrte Greise. Aber bei den Worten, die Speckbacher, ein Papier in der Linken, an sie richtet, erheben sich die gebeugten Nacken. In den Gesichtern der einen herrschen noch der Schreck und die Überraschung vor, die ihnen Speckbachers nüchterne Darlegung des Thatbestandes bereitet hat. Bei den anderen ist die Überraschung bereits einer freudigen Entschlossen-heit gewichen. Sie sind völlig von der Ueberzeugung durchdrungen, daß es keinen anderen Ausweg mehr gibt als den, den ihnen Speckbacher gewiesen. Der Schreiber

und die drei Männer, die an einem Tisch zur Linken Speckbachers stehen, sind auch bereits bei der Arbeit, mit Hisse einer großen Landkarte den "Mobilmachungsplan" zu entwerfen. Abermals sind die alten verbrieften und mühsam wiedererrungenen Rechte mit Füßen getreten worden, und nach der kurzen Statthalterschaft Andreas Hofers hat Kaiser Franz wiederum seinem Widersacher weichen und, um das letzte zu retten, Tirol preisgeben müssen, gegen das der tyrannische Korse seinen wütendsten Has im Herzen trug. Es ist also wieder



Abb. 67. Antunft jum Lang. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munden.)

| • |  |   |              |   |
|---|--|---|--------------|---|
|   |  |   |              |   |
|   |  |   |              |   |
|   |  |   |              |   |
|   |  | • |              | • |
|   |  | • |              |   |
|   |  |   | <del>-</del> |   |
|   |  |   |              |   |
|   |  |   |              |   |
|   |  |   |              |   |
|   |  |   |              |   |
|   |  |   |              |   |



Abb. 58. Der Calonticoler. In der Berliner Rationalgalerte. (Rach einer Deigtnalphotographte von Frang hanffalngt in Minchen.)

eine Evisobe aus der Reit des "letten Auf= tapfer und gabe, aber nicht mehr als die gebots". Noch einmal wird große Beerschau gehalten, und willig folgen die Greise ber Beredsamteit Spectbachers, um den letten Rampf zu wagen. Aus allen ihren Mienen fladert es auf, jedes Besicht ibricht feine besondere Sprache: aber darin icheinen biefe alten Manner einig zu fein, daß fie ihr Leben fehr teuer vertaufen merben.

Seine glänzenbsten Siege hat Andreas Sofer am Berge Sfel errungen, wo ihm auch sein bankbares Baterland ein ftatt= liches Belbenbenkmal errichtet hat. Zuerst am 11. bis 13. April, bann am 26. und am 29. Mai und zulett am 13. August. mo ber Mariciall Lefebore von ein paar tausend Tirolern so gründlich geschlagen wurde, daß er das Land räumen mußte und Innsbrud die Residens des "t. t. Oberkommandanten von Tirol" Andreas Sofer wurde. Diese Entscheidungsschlacht ift wohl das Motiv zu Defreggers Bild "Borabend ber Schlacht am Berge Riel" (1888) ge= mefen. bas wir unferen Lefern in einer ber ersten Stiggen vorführen (Abb. 60). Bei bem Guerillafrieg, ben die Tiroler mit ben Reinden ihrer Freiheit führten, mare es, auch wenn Defreggers fünftlerische Eigenart fich nicht bagegen gesträubt hätte, unmöglich aewesen, das Bilb einer Schlacht im großen Stile zu entwerfen. Selbst am Berge Riel ist es nicht zu offener Felbschlacht im mobernen Stile gekommen. Es war immer nur ein Rampf Mann gegen Mann, und eine fo icon gebahnte Strafe, wie fie heute bon Innsbrud jum Berge Afel hinaufführt, wo die tirolischen Raiserjäger ihre Schießftande haben, gab es Unno 1809 nicht. Rach feiner Gewohnheit tonnte Defreager auch hier wieder einen ber "fruchtbaren" Momente mahlen, die entweder die Spannung auf das Rommende erhöhen ober die Spannung in Rubel ober Berzweiflung lösen. Hier hat er das erstere gewählt. Andreas Hofer tritt noch einmal vor der blutigen Enticheibung unter feine Betreuen. Noch einmal ermahnt er sie, wachsam und tapfer ju fein und ihre Schuldigfeit zu thun. Gin Theaterheld war er nicht; auch seine Beredfamteit war nicht glänzend. Nach den Beugnissen seiner Reitgenossen war er auch nicht

anderen um ihn berum, und darum blieb er auch immer, trot aller faiferlichen Onabenerweife, trot aller verfonlichen Erfolge. ibresaleichen, ein Bauer wie die anderen. So tritt er auch unter fie auf bem Bilbe Defreggers. Er ift ihr Rührer, er tommt. um nach dem Rechten zu feben, und fie jauchzen ihm auch zu; aber Rangunter= fchiebe in biefer schnell begründeten Bauernrepublit gibt es nicht. Erst mabrend ber wenigen Bochen feiner Statthalterschaft in Annsbruck kam er unter dem Einfluß ber Priefter auf bratonische Bebanten, benen er in feltsamen Berord= nungen Luft machte. Da Sofers Serrichaft zu furz war, als daß fie hätten durch= geführt werben tonnen, fo haben fie ber Bopularität bes Märtyrers feinen Abbruch aethan.

Neben ihm gab es aber noch andere Boltshelben. Spedbacher, der flüger und besonnener und ebenso tapfer war, haben wir icon genannt. Dann fam ber fanatische Resuitenpater Saspinger, ber ben Befreiungstampf zugleich zu einem Rampfe für die heilige Rirche stempelte, in Betracht, und bei feinen weiteren Forschungen in ber Geschichte bes Jahres 1809 hat -Defregger auch einen zweiten Martyrer aus der Menge herausgehoben, den Tharer= wirt von Dlang, Beter Sigmair. er hatte bei dem Aufstande eine hervor= ragende Führerrolle gespielt, und als die Frangofen wieder die Oberhand hatten, stellten sie eine Bebigab auf alle Saupter ber Bewegung an, um biefe für immer nieberzuzwingen. Es ift befannt, daß Andreas Sofer nach monatelanger Berborgenheit im Gebirge erft einem beimtückischen Berrat zum Opfer fiel. Tharerwirt, ber fich ebenfalls geflüchtet hatte, erging es beffer. Gin Berrater fanb fich nicht. Darum beschloß der frangofische Rommanbant Broffier, den Berfolgten aus feinem Berfted herauszuloden, indem er verfünden ließ, daß er ftatt des Tharerwirtes feinen greifen Bater ericbiefien laffen murde. Diese teuflische List erreichte ihren 3med. Schnell entschloffen eilte ber Sohn herbei, und wir feben ihn auf bem Bilbe Defreggers, das diefer 1893 vollendete, ber Beld, ber fich im Rampf mit Lowenmut gerabe in bem Augenblid in feine Butte querst auf ben Feind stürzte. Er focht treten, wo zwei frangofische Grenadiere



Abb. 59. Bor bem Aufftanb 1809. In ber Drebbener Gemälbegalerie. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftangl in Minchen.)

|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |

anschicken. Dit ftarrem Entfeken hebt ber ften. Bater, der auf einer Trube fint, mahrend zwei Entelfinder fich an feine Aniee fcmiegen, die Sand bem Gintretenden entgegen, als wollte er bas Entfekliche abgeopfert.

ben ehrwürdigen Greis abzuführen fich luftigften, anmutreichsten und gemütvoll-Indem wir in ber Fortführung feiner "Lebensbeschreibung in Dentmälern" wieber an das Jahr 1883 anfnüpfen, wo wir die dronologische Aufgahlung feiner Sauptwerte unterbrochen Gern hatte er fein nuplofes haben, nennen wir aus dem Sahre 1884 Leben für den Sohn und sein Land Tirol Die "Blauderei" ober den "Erzählenden Aber die Rindesliebe hat fein Rager", der auf einer Ragbstreife mit Opfer vereitelt. Die Studien zum Kopf brei jungeren Gefährten in einem Bauernbes Tharerwirts und zu feiner im Sinter- baufe Raft gemacht bat und zum Dant



Mbb. 60 Borabenb ber Schlacht am Berge Sfel. Diffiage.

grunde des Bildes verzweifelt die Sande bafür den beiden gaftfreundlichen Dirringenden Frau geben unfere Abbildungen nen, die ihre Beifgeugnaberei im Gifer 61 und 62 wieder.

Trop der umfangreichen Borarbei= ten und Gingelftudien, Die alle biefe eben beschriebenen Geschichtsbilder erfordert ha= ben, hat Defregger in dem Jahrzehnt, ver Andacht lauscht, wirft ihm das andere bas zwischen dem Gemalbe "Bor bem unter seinem breitfrempigen Sut einen Aufftande" und bem "Tharerwirt" liegt, ichelmischen Blid des Zweifels zu (Abb. 63). noch eine lange Reihe von Genrebildern, In ber Charafteristif solcher von Bind Ginzelfiguren, Bilbniffen und Bilbnisstu= und Wetter zerzauften, gleichsam schon bien gefchaffen, und gerade unter den lebend ju Mumten geworbenen Geftalten

des Buhörens unterbrochen haben, mit bitterernfter Diene eine feiner ichonften Sagdgeschichten zum besten gibt. Bahrend das eine Mädchen dem Erzähler mit nai-Benrebilbern befinden fich einige feiner wie der bes alten Jagers ift Defregger



Abb. 61. Der Tharermirt. Studie gu bem Bilbe "Beter Sigmair, ber Tharerwirt von Dlang" (1893).

unübertrefflich. auch die stolze Rraft und Schönheit ber gur vollen Reife entwickelten Jungburiden gludlich zu veranschaulichen weiß, bas hat er unter anderem in der 1886 gemalten, großen Salbfigur eines Bemfenjägers bewiesen, der auf einer Wande-rung durch sein Jagdrevier hoch oben im Bebirge, in wilder Ginfamteit, mahrend noch die Morgennebel zwischen ben Bergen wallen, auf einem Felsblode turze Raft halt, um wieder Kraft zu neuem Steigen zu sammeln (Abb. 64). Solche Einzelfiguren tommen fortan unter ben Werten Defreggers nicht felten vor, und mit besonderer Liebe begann er sich jest ber Bildnismalerei ju widmen. Daß

Daß er daneben aber Tirol bewährt, die im Grunde genommen bereits Bildniffe maren. In Diefer Gigenschaft barf man ihn freilich nicht mit Lenbach ober gar mit Tizian ober Rembrandt vergleichen. Es kommt ihm gang und gar nicht darauf an, eine Berfonlichkeit wirtfam "in Scene zu feben" ober gar phantaftisch zu koftumieren und zu arrangieren und bei foldem theatralischen Aufgebote toloristische Lichter leuchten zu laffen. Auch hier mar die Wahrheit im Berein mit äußerer Schlichtheit bas höchfte Biel feines Strebens. Wenn man ihn durchaus mit einem flaffifchen Meifter aus früheren Beiten vergleichen will, wurde bei feinem Streben nach Ginfachheit am ehesten Bolbein in Betracht tommen. Mit diesem hat er die Kähigfeit bagu wie ein berufsmäßiger wohl Defreggers Auffaffung etwas gemein. Bortratmaler besaß, hatte er icon langft nicht aber feine Urt der malerischen Darin feinen gahlreichen Studientopfen aus ftellung, die fich nicht auf fo fubtile Behand-



Abb. 62. Die Tharerwirtin. Studie ju bem Bilbe "Beter Sigmair, ber Tharerwirt von Dlang" (1898).

lung einläßt, wie sie Holbein liebte. Es gibt zwar genug Bilber Defreggers, die mit großem Fleiß durchgeführt worden sind; im Grunde gehört er aber zu den Künstlern, die ihre Gedanken sehr schnell in endgültige Form bringen und mit der Ausführung auch schnell fertig sind, weil jeder Moment des Zauderns die Frische des empfangenen Eindrucks, des in der Phantasie feststehenden Bildes abschwächt.

Das erste Bildnis, mit dem Defregger in die Reihe der eigentlichen Porträtmaler trat, war das des kleinen Prinzen Ludwig Wilhelm von Bayern (1886, Abb. 65), des damals etwa dreijährigen ersten Sohnes

bes Herzogs Karl Theodor. Das rundswangige, schon ganz ked in die Welt schauende Bübchen hat man in ein Bergsägerkostüm gesteckt, und mit gar ernster Miene umklammert es mit der Linken den Stutzen, der fast gerade so groß ist wie das Kind selbst. Es steht zwar auf zwei auseinander geborstenen Felsplatten, und der Hintergrund hat auch schon einen alpinen Charakter. Wenn aber dieser hintergrund keine Theaterdekoration ist, so hat der Künstler jedensalls mit dem wunderslichen Gemsbock auf der Platte im hintergrunde rechts in seiner humorvollen Weise andeuten wollen, daß der Stutzen in der



Abb. 68. Blauberei. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Minchen.)



Abb. 64. Gemfenjager. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)



Mbb. 65. Bring Lubwig Bilhelm von Bayern. (Bhotographie = Berlag ber Bhotographijden Union in Dunden.)

zu bedeuten hat.

fo vortrefflich gelungen ift, hat fur ben, eine neue Entwickelung brachte, an Musber seine Studien kennen gelernt hatte, dehnung zunahm. Wer so in den Seelen nichts Überraschendes gehabt. Seitdem seiner eigenen Kinder lesen lernte, dem ihm selbst eine Reihe anmutiger Kinder konnte es nicht schwer fallen, auch bei erblüht war, brauchte er, gleich seinem fremden Rindern durch die oft febr sprobe

Sand diefes Kindes noch nichts Ernfthaftes in die Ferne zu schweifen. 3m eigenen Beim breitete fich ein Studienfeld aus, das Daß bem Runftler biefes Rinderbildnis mit jedem Jahre, bas feinen Lieblingen großen Runftgenoffen Rubens, nicht mehr Schale in ben Kern zu bringen. Damit

bon Defreggers Schaffen. Rinder baben icon auf feinen erften Genrebilbern eine bedeutsame Rolle gesvielt, und er hat sie in feiner rührenden Ginfalt und Unbehol= fenheit so aut dargestellt, wie er es damals vermochte. Schnell ftieg aber feine Fertigfeit in bem Grabe, als ihm die lieblichften Mobelle im eigenen Saufe heranmuchien. und fortan ift er ftets auf ber Suche nach anmutigen, schelmischen und ernsten Rindergesichtern gewesen, Die er qunachft nur aus reiner Luft an jugenblicher hubichen Rinbergelichtern und an banach Schönheit porträtierte. Die eigenen Rinder ausgeführten Bilbern geschaffen hat, bas hat er in allen Stadien ihrer Entwickelung. einzeln oder in Gruppen, dargeftellt. Gin- ber uns zur Berfügung geftellten Auswahl mal begegnen wir fogar ben "Drei Rlein- aus dieser langen Reihe finden wir nur

gelangen wir wieber auf ein neues Gebiet fie gar ernsthaft, zwei bavon fogar an einem Bilbe, Die Runft des Baters üben (Abb. 66), und die Urbilder ber beiden Rnaben in Schurzfellen mit ber Unterschrift "Frangl und Sannse am Christabend 1889" werden wir wohl auch unter den Rindern Defreggers zu suchen haben, der mit biefem Meisterwerte tiefinniger Charafterisierungs= funft ber treuen Mutter und Gattin ein aar foitliches Beibnachtsgeschent gemacht bat (2066, 67).

Bas er baneben noch an Studien nach bildet eine besondere Galerie für sich. In ften" por zwei Staffeleien figend, an benen einen fleinen Buben mit prachtigen, noch



Mbb. 66. Die brei Rleinften.

etwas scheu und miktrauisch in die Welt blidenden Buben in Tirolertracht (Abb. 68). dafür aber eine stattliche Rahl ber lieb= lichften Dabchentopfe jeglichen Alters bis au ber Grenge, mo ber Schmetterling feine Schwingen zu regen beginnt, mo ber Badfisch ploblich zu einer träumerisch nachbenflichen Rungfrau erwacht (f. Abb. 69-77). Kaft durchweg ist diesen fleinen und großen Madchen icon ein Rug von Ernft und Schwermut aufgeprägt, und nur felten hat Defregger eines, das übrigens schon ein mehr städtisches Aussehen hat (Abb. 77), bargestellt, wie es den Mund zu einem fröhlichen Lachen verzieht und die verichmitten Augen dabei mitlachen läßt, wia Wilhelm fand am töniglichen Sofe

Borträtftudien nach erwachsenen Dirnbl'n verfahren. Er hat fich die fauberften und hübicheften Rinder ausgelucht. Aber mer möchte ihn barob tabeln, baß er jedem Freunde der Schonheit und Anmut, ber Rindesreinheit und Unichuld eine Augenweide bereitet hat? Sieht man boch auch in Wahrheit unter ben Rindern Tirols. wenigstens unter benen, die oben in ben Bergen aufwachsen und benen die Not und die Mühigle des Lebens noch fern geblieben sind, genug niedliche Blond= und Schwarztopfe, die leibhaftig für die Bahr= heit der Defreggerichen Studien zeugen.

Das Bildnis des fleinen Bringen Lud-Auch bier ift der Meister wie bei feinen in Munchen folden Beifall, daß der Bring-



Mbb. 67. Frangl und Sannfe.



Abb. 68. Tiroler Rnabe. (Bhotographie - Berlag ber Bhotographifden Union in München.)

regent Luitpold selbst bei bem Runftler eine gar ernfte Sache ift, worauf schon fein Bildnis bestellte, auch in Beibmannstracht, mit der doppelläufigen Buchse unter bem rechten Arm, aber wirklich in wilber Gebirgseinsamfeit, in einem Labyrinth von Felsen, an beren einen er sich lehnt, scharf in die Beite fpahend und nach einem Bilbe Auslug haltenb. Die erften Runftler Munchens haben ben Regenten Bayerns, feitdem er die Bermeserschaft des Rönigreichs übernommen, bereits portratiert. Aber Genrebilbe an. Dieses steht unter seinen feiner hat den fürftlichen Jäger, bem bas Genrebildern insofern vereinzelt ba, als Beibmert tein flüchtiges Spiel, fondern bie fünf in ber lauschigen Ede einer

seine Tracht deutet, so scharf in seinem gangen Befen erfannt und erfaßt wie Defregger.

In demfelben Jahre, wo Defregger den die Bauern zum Aufftande entflammenden Spectbacher und die zweite Madonna vollendete (1886), schlug er auch wieder ben Ton seines ftets sieghaften humors in einem "Bur Gefundheit!" betitelten



Abb. 69. Bortratffigge. Rach einer Beichnung.

Birteftube zu einer froblichen Gruppe vereinigten Figuren einen erheblich größeren Magstab zeigen, als er ihn bis bahin für feine Genrebilder gewählt hatte. Inamischen aber hatte er bei der Arbeit an feinen großen Geschichtsbildern fo viel gelernt, daß ihm die großen Riguren feine koloristischen Schwierigkeiten mehr machten. In der Erfindung war er so glücklich gemefen wie immer. Bu zwei jungen Burichen und einem alteren haben fich zwei niedliche Dabchen gefellt, die taum erft ihre jungfräuliche Blüte entfaltet haben. Mue fünf figen beim Wein um einen rob gezimmerten Tisch herum, und da erhebt fich ber alteste ber brei Manner, um. bas Blas in der Rechten, einem anderen, auf bem Bilde nicht fichtbaren Wirtshausgafte mit pfiffig lächelnder Miene ein "Bur Befundheit!" zuzurufen. Mädchen und Buriche bliden mit heiteren Gefichtern zu dem plot= lich Angetvasteten hinüber, um sich an feiner Überraschung zu weiben. - Gine Wirtshausscene gang entgegengesetter Art führt uns eine Beichnung Defreggers vor, die er "Rartentunftstücke" genannt hat In der fahlen, gang aus (**Ubb.** 78). Bola gezimmerten Stube eines Wirtshaufes oder einer Sennhütte im Gebirge, die vorüberziehenden Jägern, Solzknechten, Sandwertsburichen, Sausierern und bergleichen mehr Unterfommen gewährt, umgeben vier Jäger einen Tisch, an dem ein verdäch= tiger Geselle mit ausgeprägt flavischem Typus und in schäbiger Stadtfleidung den staunenden, aber boch mißtrauisch gurud= haltenden Bergbewohnern seine Rünfte zeigt. Er tann offenbar die Bolte schlagen und

will die einfachen Leute jum Raten oder gar zu einem Spielchen verloden, um ihnen ein paar Rreuger abzunehmen.

Dergleichen Scenen hat Defregger nicht viele gezeichnet ober gemalt. Das wider= ftrebte feinem reinen, arglofen Gemut, seinem heiteren Sinn, ber nur an ber anmutigen Seite bes Lebens fein Behagen fand. Aber folche wandernden Gauner aehören ebensogut zur ständigen Staffage in den Tirpler Wirts- und Bauernhäusern. die an einer großen Strafe liegen, wie der "Wahrsager in der Rüche", den der Rünstler 1887 gemalt hat, ober ber reifende Kandwerts- oder Arbeitsburiche, von dem wir wohl ein Eremplar in dem von langer Wanderung ermüdeten, auf einer Bant eingeschlafenen Süngling zu ertennen haben, den Defregger auf einer 1873 entstandenen Ölstudie (Abb. 79) mit raschem Binfel festgehalten hat.

Außer dem "Bahrfager" vollendete ber Rünftler im Rahre 1887 noch zwei Scenen aus dem Tiroler Familienleben, die beibe einen intimen Blick in die Denk- und Befühlsweise, man möchte sagen in das Berz Diefes prächtigen Bolfsstammes gewähren. "Das AB C", das ein glüdlicher Sausvater dem jungften feiner brei wohl gebiehenen, hubichen Rinder mit lächelnber Miene beigubringen sucht, ohne jedoch bei biesem Beschäft die jedem Tiroler unentbehrliche Bfeife aus dem Munde zu laffen, gibt eine ber anmutigften Familienscenen wieder, die Defregger jemals beobachtet hat (Abb. 80). In der zu einer voll= endeten Harmonie zusammengeschloffenen Gruppe zeigt fich sein großes Rompositions= talent von feiner glangenoften Seite, und tropbem fieht man bem Gangen nichts Romponiertes an, da das Motto zur Berbindung der vier Figuren gleichsam von innen herausgewachsen ift und fich gang natürlich aus der innigen Liebe gegeben hat, die biefe vier Menfchen zusammenschließt. Gerade folden Bilbern verdantt Defregger den Ruhm, daß man ihn in den erften Reihen unferer Genremaler neben den Besten, neben Knaus und Bautier, nennt, daß seine Sprache, obwohl Defregger boch fein Deutscher in ber jegigen politischen Bedeutung des Wortes, jedem von uns verständlich und vertraut ift, und daß, wie Rogmann icon und treffend ge-



Mbb. 70. Tranbl. (Bhotographie - Berlag ber Photographischen Union in Manchen.)

fagt hat, trop feines reichen Schaffens "immer noch ein ganges Bolt jeder feiner brud über ben Brenner nach Bogen führt, Schöpfungen wie einem Nationalfamilienfeste entgegensieht."

Das zweite ber 1887 gemalten Bil-

großen Gifenbahnftrage, die von Innstann man wohl alle großen Beitungen von Wien und München haben. Diefe Beitungen find aber von der Tiroler Beiftber aus dem Tiroler Bolfsleben heißt lichfeit ftreng verpont. Es ift Teufelszwar "Kriegsgeschichten", hat aber mit werk, und das Tiroler Bolk nimmt nur einem kriegerischen Greignis nichts zu die karge Kost an, die ihnen von den thun (Abb. 81). Nur durch die Bei- fleritalen, unter der Aufficht der Geifttungen ift spärliche Runde von dem bos- lichen ftebenden Blättchen geboten wird, nischen Feldzuge im Jahre 1879 in das die in Bogen und Meran gedruckt werden. ftille Tiroler Land gedrungen. Un der Der biedere Bauer, der fich weidlich den

Wenn aber mündliche Runde von ausmarts fommt, dann ift auch der Tiroler neu= und wißbegierig wie alle Bauern. ernft geworbene Raiferjäger, ber auf bem Bilbe "Rriegsgeschichten" die Sauptrolle ivielt, eine bantbare, ja begeisterte Buhörerschaft. Da die Raiserjäger, die nach altem Brivilea nur aus ihrem Stammland Tirol refrutiert werben, im Bergsteigen und Manover mit einem etwa bevor-

ganzen Tag abpladen muß, hat auch nicht find, hatte man fie auch zu ben Rämpfen viel Reit jum Lefen, und im übrigen ift um Boonien und die Bergegowing beranbas, mas ber "Berr Bfarr" fagt, bie gezogen. Aus ber vom Berliner Ronarek Richtschnur alles Dentens und Lebens. befohlenen Offupation wurde febr bald ein Rrieg, freilich nur ein kleiner, ber sich in gablreiche Gingeltampfe in unmeglamen Gebirasgegenden auflöfte, bie So findet auch ber in ber Solbatenicule nur ben Gingeborenen befannt maren und und beim Artegshandwert por der Beit ihrem Gegner barum um fo größere Schwierigfeiten bereiteten. Da haben benn die Raiseriager mit ihrer Rabigfeit im Bergeflettern mader mitgeholfen. Giner von ihnen ist es. der auf dem Defreggerschen Bilbe in ber Seimat seine Erlebnisse vor einem arofien Kreise von Buhörern erzählt. Der ficher und durch fortwährende Übungen Bauer, der mit gespannter Ausmerksamkeit feiner Schilderung folgt und dabei feinen ftebenden Gebirgetrieg von allen öfter- Ropf auf den rechten Urm ftust, aber die reichtichen Truppen am beften vertraut Bfeife barüber nicht ausgehen läßt, ift ber



Abb. 71. Stubientopf. Rach einem Ölbilbe.



Abb. 72. Tiroler Madden. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftangl in Dunden.)

herr bes hofes, ber altere Bruber, ber bas Unwesen nach Tiroler Bertommen mit allem, was drum und bran hangt, übernommen hat. Die dunkelhaarige Maid hinter ihm, die mit freudigem Stolz auf den heimgekehrten Belden blidt, ift bie jüngere Schwester. Bu bem ungewöhn= lichen Ereignis hat der Bauer aber auch feine Nachbarn und Anechte herbeigerufen, und nun erft erfahren fie etwas Sicheres aus dem bosnischen Rriege von einem, der babet gewesen ist und für seine Tapferkeit zwei Rriegsbentmunzen erhalten hat. Darum ist er aber nicht aufgeblasen und hoch= fahrend geworden. Das wäre nicht Tiroler ling der Großmutter, die nicht von seiner Art. Er erzählt schlicht und einfältig, und Seite weicht. Das Mittagsmahl ift bebadurch gewinnt er gerade die Herzen endet, die Mutter an bem runden, aus

feiner Buborer, über benen ein bartiger Ropf auf breiten Schultern emporragt, aus deffen bligenden Augen noch die tropige Rühnheit der Sensenmänner von Anno 1809 herausleuchtet.

Um minder ernste Thaten und Fahrniffe handelt es fich auf dem 1889 gemalten Seitenstücke zu den "Rriegsgegeschichten", dem "Urlauber", auch einem Raiserjäger, ber zum erstenmal aus ber Landeshauptstadt Innsbrud zu den Eltern in die Berge auf Urlaub tommt (Abb. 82). Es ift ein schmuder Buriche, ber alteste einer Rinderschar und zugleich der LiebBacksteinen aufgemauerten und mit schnell an dem ganzen Kaiseriäger als das Beabbrodelndem Mörtel überzogenen Berd gießt gebrensmerteite ericeinen. ben Raffee aus dem Napf in die Ranne ein, und nun tann bas Ergablen losgeben. Auch der Bater blickt mit nur ichwach ver= hohlenem Stola auf feinen ftattlichen Erftgeborenen, der übrigens nur Erfreuliches zu ergablen icheint. Gin friicher Burich wie er ift nicht fo leicht niebergufriegen. auch wenn der Rafernendienst bisweilen boses Blut macht. Was er erzählt, muß febr fpannend fein. Denn aller Mugen bangen an feinen Lippen, nur ber fleinste Arbeit im Atelier, Die ursprungliche Frifche Bub kummert sich nicht um soldatische des Natureindrucks bewahrt. Zuerst eine Übungen und Kasernendienst. Er greift aus Holzstämmen, Pfählen und roh be-

Amifchen biefen beiben Bilbern entstand 1888 der "Reierabend auf der Alm", eines ber Werte, bei benen wir wieder durch ben Bergleich ber erften Stigge (Abb. 83) mit dem danach ausgeführten Bemalde (Abb. 84) unferen Lefern die Runft peranschaulichen tonnen, mit ber Defreager aus einer aufälligen Beobachtung ein Bilb entwidelt und boch, trop forgfältiger und moblermogener Romposition mahrend ber nur nach den blanten Anöpfen die ibm bauenen Brettern impropisierte Schuthutte





auf der Mm, mit ichneebededten Firnen im Sintergrunde. Senner und Senne= rinnen, Grasmäher und Sirtenbuben haben fich hier zusammengefunden, ihre Abendfuppe einzunehmen und ein wenig ju raften, um fich wieder für die Früharbeit gu ftarfen. Gin Rnabe fpielt die Biebharmonita, und ihre Klänge bringen etwas Leben in die muden Rorver und die ftumpfen Beifter. Auf bem ausgeführten Bilbe außert fich diefes matte Leben ichon gang anders. Un die Stelle des fleinen Sarmonitafpielers ift ein Jager getreten, ber auf bem Sadeflot fitt und die gange Befellichaft burch feine heiteren Erzählungen munter erhalt, mahrend in der Schuthutte die Abendsuppe gekocht wird, an der er fich seinen Teil verdienen will. Auch die Schuthütte ift auf bem ausgeführten Bilbe viel stattlicher und foliber geworben. De= fregger ift, wie wir icon öfters beobachtet haben, nicht bloß Maler, sondern auch

Forschungen immer die vollfommenfte Behaufung in ihrer Art tonftruiert. So auch diefe robe, aus Baumftammen aufgerichtete Butte, die in ihren Grundzugen zwar mit ber auf ber Stigge burchaus übereinstimmt, aber in ihrer Ausbilduna im einzelnen boch schon den ordnenden Berftand erkennen läßt. An den Senfen. die links an dem haupttrager bes Daches aufgehangt find, mertt man auch, daß biefe Butte vornehmlich als Raft- und Schuport für die Grasmaber bienen foll. Defreggers Findigkeit in der Aufspurung absonderlicher Bauwerte, die oft genug allen Regeln der Bautunft Sohn fprechen und doch anscheinend icon Sahrhunderte überdauert haben, tft im Laufe biefer Darftellung icon oft gerühmt worden. Bu dieser Art von Baulichkeiten gehört auch bas niedrige ftall= artige Gebäude, das unfere Abbildung 85 nach einer Ölftudie wiedergibt, ein baroces Gemisch von Holz- und Steinbau, an den Architekt, der sich aus seinen vergleichenden niemand eine bessernde Hand legt, weil



Abb. 75. Bortratftubie. Rach einer Beichnung.

bem echten Tiroler, auch wenn er's bagu herauszuholen und bei einem Glase Engian hat, jede Neuerung in der Seele quwider ift.

Wie die Insaffen jener Rafthütte erft burch die Antunft bes Jagers einen Bufammenfcluß, eine Bereinigung auf einen Mittelpunft, der der idullischen Bergeseinsamteit erst eine beitere Note, beinabe eine novelliftifche Spipe gibt, empfangen haben, fo geschah es auch mit bem Gemalbe "Mittagsraft", das 1889 aus einer ganz ähnlich entstandenen Stigge erwachsen ift (Abb. 86). In einer Sennhütte mit Wirtschaft haben sich die in der Umgegend arbettenden Holzinechte versammelt, um ihr einfaches Mittagsmahl aus ben Rudfaden erwidert die Blide der Budringlichen fogar

ju verzehren. Im Sintergrunde ichafft ber alte Senn am Berbe, um ihnen noch etwas Besonderes herzurichten. Sie wollen unter fich fein: aber bald werden fie von einer neugterigen Touristin, anscheinend einer Malerin, gestört, die, von einem Führer geleitet, auf die Suche nach Mobellen ausgegangen ift und hier gerade die richtigen gefunden hat. Auf bem Sadetlop figend muftert fie mit breiften Bliden bie Männer, die durch diese Beachtung, die ihren Personen geschenft wird, nichts weniger als erbaut find. Der junge Mann, ber am oberften Ende bes Tifches ftebt,

nächst auf scharfe Abwehr beutet. das ausgeführte Bild hat Defregger nur in allgemeinen Rügen die Gruppe ber Holzfnechte von der Sfizze beibehalten. Alles übrige hat er verandert und das Gange auf eine gemütliche Humoreste zugesvist. Bahrend die Holafnechte bei ihrem Glafe Enzian finend die Luft ber Sennbütte mit Wolfen von Tabaksdampf erfüllen und im Sintergrunde einer mit der ichmuden AI= merin, die an die Stelle des alten Senns getreten ift, schon thut, hat fich ploblich die Thur geöffnet, hinter ber ein junges hübsches Stadtmädchen erscheint, bas mit feinem Bater und einem jungeren Bruber eine Bergtour gemacht bat und ebenfalls bei ber Amerin Rast machen will. Die Überraschung ift auf beiden Seiten gleich Es ist offenbar, soweit das Bild ertennen

mit einem Ausbruck. ber zunächst auf ent= Augen nicht zu trauen, und legt zur schär= ichiedene Mikbilliaung, vielleicht auch dem= feren Mufterung die Lorgnette vor die Für Augen, und die Holzfnechte, namentlich die jungeren, schauen ben Anfömmlingen mit naiver Neugier, zum Teil auch mit pfiffig blinzelnden Augen entgegen. Der Rufammenitof amiichen amei fremden Belten ift zwar nicht so scharf betont wie auf bem "Salontiroler"; dafür haben sich aber auch Die Städter in ihren Grengen gehalten und fich nicht als "falfche Tiroler" aufgespielt. - In bemselben Jahre (1889) malte Defregger auch wieder eine iener anmutigen Familienidullen, die ibm. bem liebevollen Sausvater, immer vortrefflich gelingen, weil er fie mit feinem Bergen mitempfindet: den "erften Unterricht", den eine junge Mutter ihrem Bubchen braußen auf der Bant por dem Saufe gibt (20b. 87). arok. Das feine Fraulein glaubt, feinen läßt, ein bescheibenes Beim; aber boch



Mbb. 76. Portratftubie. Rach einem Olbilbe.



Mbb. 77. Bachenbes Dabden. Rach einer Reichnung.

wohnt barin ein Glud, bas bie lieblichen rundes Geficht erhellende und verschönende Buge der jungen Frau wie Sonnenschein erhellt.

Auf einer Bant vor bem Saufe spielt auch die fein humoristische Scene, die Defregger im Rahre 1891 unter bem Titel "Ein Sonntagsjäger" darftellte. Der hubiche Rager, ber die Buchfe auf der rechten Schulter, die Bfeife in der Linken an bem Pfosten lehnt, der das Bordach an der Sausthur ftust, geht einem edleren Wilde nach als den Gemsen da draußen, die heute vor ihm ficher find. Auf der Bant neben ihm fist eine dralle Dirne, die fich zwar zu bem Strickstrumpfe in ihren San-

Lächeln andeutet, mit wohligem Bergnügen den Reden des werbenden Burichen laufcht. Dieser hat außer seiner gewinnenden Berfon noch einen anderen Fürfprech. der linken Seite des Dirndle fist ein alter Bauer, vielleicht ber Bater, ber mit fcmunzelndem Beficht, vielleicht auch mit ermun= terndem Ellenbogenstoß auf die Antwort des Mädchens wartet. Aber über den Röpfen ber brei vertrauensseligen Menschen ichwebt fogujagen eine oberfte Inftang. Bwischen ben Blumentopfen auf dem Fenfterbrett, die selbst ber armften Tiroler Sutte einen freundlichen Schmud, wenn auch nur ben hinabneigt, aber boch, wie bas ihr mit einer Staude "brennender Liebe", ver-

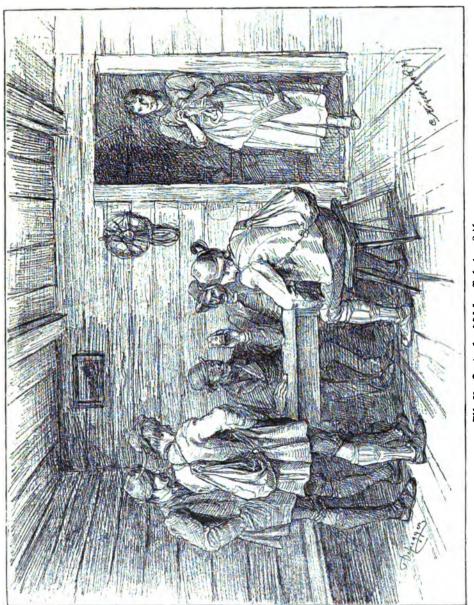

Mbb. 78. Rartentunftftude. Rach einer Beichnung.

leihen, taucht der Ropf einer Frau mit Besuch machen und von dieser und dem ftrengen Bügen auf. Wenn sie die Mutter freudig gestimmten hunde vor ber Hausift, prüft sie den Werber mit ihren scharfen thur bewilltommnet werden. Augen gewiß bis auf das Berg und die

Um freieften, frischeften und reichften Rieren, und webe ihm, wenn er die Brobe entfaltet fich Defreggers Runft in der



Mbb. 79. Diftubie.

nicht besteht! Dann fährt ein Donner- | Schilberung des heutigen Tiroler Lebens wetter in die freundliche Joylle des auf verbotener Jagd betroffenen "Sonntagsjägers" hinein! — Dasselbe Jahr brachte auch noch ein heiteres Familienbild, die wir fcon früher tennen gelernt. Aber "Begrugung vor der Butte": zwei Rin- dieses Thema ift eben unerschöpflich —

immer, wenn er bas luftige, junge Bolt jum Tang in ben Wirtshäufern versammelt. Gine folche "Antunft jum Tang" haben ber, die einer Duhme oder Batin einen man muß nur den dazu notigen Borrat



Abb. 80. Das ABC. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in München.)



Abb. 81. Rriegsgeschichten. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftängt in München.)



Abb. 88. Der Urlauber. (Rach einer Driginalphotographie von Frang hanfftagl in Minchen.)

pon Menichen= und Ortsitudien gesammelt haben. So fieht benn auch bas 1892 gemalte Bilb "Bor dem Tang" (Abb. 88) gang anders aus als jene in draftischer Romit gipfelnde "Antunft zum Tang." Auf Diesem späteren Bilbe ift ber Ton erheblich gemessener. Wenn man es auch ben Dirndin anmerkt, daß ihre tanzbegierigen Ruke icon im Borgefühl bes Be-

ipielen muß? Ober ift es ein Landfrember. beffen plokliches Ericheinen bie Reugier. vielleicht auch tiefere Gefühle bei ben ichmuden Dirnen auftommen läßt? Der fraftigere Genoffe bes Mufikanten, ber feine Guitarre ftimmt, ift bagegen ein echter Sohn ber Berge, und wenn er auch gerade bier gum Tange aufspielt, fo blidt er ben Dadochen ebenfo ted ine Geficht, ale mare er einer



Mbb. 88. Stigge gu bem Bilbe: Feierabend auf ber MIm.

nuffes gittern und guden, fo treten boch die Baare in geordnetem Bug ernft und murdevoll in die Wirtsftube ein, die ihnen als Tangboben bienen foll. Faft scheint es, als ftugen die beiden erften beim Unblid bes einen Musikanten, ber fich über die Schlagzither neigt, um die Saiten Seine Tracht noch straffer anzugiehen. ist städtisch. Sollte es einer von den Dorfgenoffen fein, ber fein Glud braugen

ber reichen Bauernföhne, die fich's heute was toften laffen.

In demfelben Jahre (1892) entstanden noch zwei humorvolle Familienscenen, die man, wenn auch nicht nach dem Format, fo boch ihrem Inhalte nach als Seitenftude bezeichnen darf: "bie neue Pfeife" (Abb. 89) und "die erfte Bfeife" (Abb. 90). Auf dem erften Bilbe ift ber Jungfte ber Familie, ein kleiner Blondkopf, mit dem versucht hat, aber vergebens, und nun ehrenvollen Geschäft betraut worden, dem wieder den Bauern für fargen Lohn auf- Bater jum erstenmal bie neue Bfeife ju



Abb. 84. Feierabend auf ber Alm. (Rach einer Originalphotographte von Frang hanfpangl in Munchen.)



Abb. 85. Bor einem Bauernbaufe. Diftubie.

ober beim Befuch bes nächsten Markifledens für den Bater gekauft hat. Drei Augenpaare bliden lächelnd auf den Rleinen, und alles wartet mit gespannter Aufmertsamteit, wie sich bas Nesthätchen aus ber schwierigen Affaire herauswickeln wird. Die Mutter läßt sogar einen Augenblick die fleißigen Sande, die gerade mit einer Wascharbeit beschäftigt sind, ruhen. — Auf bem zweiten Bilbe genießt die Familie nach dem schweren Schaffen bes Tages ber Feierabendruhe. Der Bater ist zum Scherzen aufgelegt, und bevor er feine Bfeife in Brand fest, reicht er fie feinem auf der Fenfterbant neben der ftridenden Mutter sitenden Bubchen, bas mit possier= lich = ernfthafter Miene das Mundftud mit ben kleinen Lippen zu erfaffen fucht. Durch das offene Fenster dringt helles Sonnenlicht in die Stube und übergießt die brei Figuren nebeneinander mit feinem verklärenden Schein.

Die folgenden Jahre brachten bann außer dem icon ermähnten Tharerwirt, der "Brautwerbung" (f. o. S. 50) und einigen neuen Bearbeitungen älterer Motive Tiroler durchdringt. In dem Borraum

stopfen, die die Wutter bei einem Hausierer und Einzelfiguren hübscher Tirolerinnen, von benen wir das "Alpenroserl", eine dunkelhaarige Dirne im Sonntagsstaat, die an einem Wirtsbaustische neben ihrem Bierglafe fist, und bas überaus fein und gart charafterifierte Bruftbild eines jungen Mädchens mit dem Gebetbuch in der Sand (1896) besonders bervorbeben. Reben diesen Studienfopfen und Einzelfiguren beschäftigten ben Runftler aber auch wieder einige figurenreiche Rompositionen, von benen zwei bereits auf der Danchener Runftausstellung von 1897 erichienen. Die eine, "Der Abschied", führt uns wieder in die gemüt= volle Atmosphäre tirolischen Familiengluck. bas in feiner ftillen Benügsamfeit auch in ärmlichen Lebensverhältniffen blüht und gedeiht. Ein Holzknecht verabschiedet sich, bevor er ben Genoffen zur Arbeit folgt. mit herzhaftem Sandedrud, gludfelig lächelnd, von feinem Weib, in beffen Schofe das Erftgeborene friedlich schlummert. Auf bem anderen Bilbe "Ein Kriegsrat im Rahre 1809" hatte ber Rünftler bagegen ben heroifchen Ton angeschlagen, der alle feine Darftellungen aus dem Freiheitstampfe ber vornehmlich eine Reihe von Studienfopfen einer Bauernhutte figen auf roh jusammen-

gezimmerten Holzböden Andreas Hofer. Speckbacher und zwei andere Führer um einen Tisch, auf dem eine Landkarte ausgebreitet ift, auf der hofer ben übrigen seine Blane darlegt. Hinter dem Sandwirt steht der Rapuzinervater Haspinger, der britte im Bunde der Bauptlinge, der gleich= falls mit prüfenden Bliden ben Darlegungen Hofers folgt. Links fteben vier Tiroler gerüftet, um die Befehle bes Rriegsrats fofort nach den gefaßten Entichlüffen in alle Städte und Dörfer, in die Thäler und auf die Soben zu tragen.

In ben Jahren 1898 und 1899 er= ichienen neben zwei Studienfopfen zwei Genrebilder aus bem mobernen Bolfsleben Tirols: "Die Rraftprobe" und "Der Giferfüchtige". Auf der erfteren feben wir die Tiroler Dorfjugend auf bem Sofe eines Birtshauses bei einer Sonntags= ober Feierabendunterhaltung, die den Chrgeiz ber Beteiligten gewaltig anstachelt. Es gilt einen gewiß mehrere Centner ichweren por einem Menichenalter betlommenen Ber-

Steinblod mit ben Sanden vom Erbboben aufzuheben, und unter gespannter Aufmertfamteit eines Rreifes pon feche Ditbewerbern erprobt ein siebenter, beffen mustulbie Urme und Beine viel verfprechen. feine Rraft. In der Thur bes Wirtshaufes ericeinen die weiblichen Infaffen und feben lächelnd dem Schausviel diefer Rraftprobe zu.

Auf einen anderen Ton ift bas zweite Bild "Der Giferfüchtige" (Abb. 91) aeftimmt. Noch niemals zuvor ift auf einem Bilde Defreggers ein fo gorniger Burich erschienen, wie der. der seinen Schat hinter bem Bfeiler in ber Wirtshausstube feinen Ingrimm in fraftigem Bandedrud iburen läft: wir haben aber auch nie aubor auf einem Bilbe bes Meifters ein fo tropiges Dearndl gesehen wie diefes, selten aber auch ein hübicheres.

Aus dem unbeholfenen Tiroler. Der



Abb. 86. Diftubie ju bem Gemalbe "Mittagsraft."



Abb. 87. Der erfte Unterricht. (Rach einer Originalphotographie von Franz hanfftangl in München.)

zens an die Thür des Pilothschen Ateliers in München pochte, ist mit der Zeit ein wohlshabender, weltberühmter Manngeworden, den sein Kaiser und der Regent seines zweiten Baterlandes mit allen Shren überhäuft haben. Orden schmücken seine Brust, dem väterlichen Bauernnamen, in dem die Erzinnerung an die Tiroler Berge nachstlingt, darf er das Abelsprädikat voransezen, und was seine Kunstgenossen an Auszeichnungen in Form von Medaillen und anderen Anerskennungen zu vergeben haben, hat er auf den

großen Kunstausstellungen in Berlin, Münschen, Wien und an anderen Orten davonsgetragen. Endlich — an der Stätte, wo einst das Gestirn Pilotys hell leuchtete, wirkt Defregger als beliebter, viel gesuchter Lehrer seiner Kunst. In seinem äußeren Wesen ist er aber der schlichte Wann geblieben, der einst von den Bergen herabstieg, um nach Innsbruck und dann nach München zu wandern, weil er ein Maler werden wollte und mußte. Wenn er in einem Punkte dennoch vornehme Gewohnheiten



Abb. 88. Bor bem Lang. (Rach einer Originalphotographie von Frang hanfftangl in Munchen.)



Atob. 89. Die neue Bfeife. (Mit Genehmigung ber Photographifchen Gefellichaft in Berlin.)

lichen, ja großartigen Gestaltung seines Heims. eine Leidenschaft für das Bauen, und feine berührt mar, erbaute (Abb. 96). Bauluft, aber auch seine gründlichen grebis Hauptsache war hier das Atelier, das Des

angenommen hat, fo ist es in ber behag- tett Sauberriffer im Stile ber fühltirolischen Renaissance bicht am Englischen Garten. Wie viele Maler, hat auch er dem herrlichen Barte, der damals noch un-



Abb. 90. Die eine Pfeife. Rach einer Driginalphotographie von Frang hanffangl in Munchen.)

tektonischen Renntnisse haben wir icon oft bewundert, wenn wir feine ichlichten Raturftudien mit den Baulichkeiten verglichen, bie auf feinen ausgeführten Bemälben vortommen. Freilich begann Defregger als Bauherr für eigene Rechnung mit einer dadurch über die geistige Leere und Inverhaltnismäßig kleinen Billa, die der Archi- haltstofigkeit ihrer Schöpfungen hinweg-

fregger noch gegenwärtig benutt (Abb. 92). Es ift nicht übermäßig pruntvoll ausgestattet, auch nicht mit all ben Schnurrpfeifereien überladen, mit benen gewiffe Modemaler ihre Besucher blenden, um fie zutäuschen. Auch der angrenzende Raum, nach seinem Inhalte. Es ist eine völlig zu dem zwei Stusen emporführen, zeigt veränderte Schilberung des ersten Besuchs keinen übertriebenen Lugus. Es ist viel- des "Urlaubers" im Elternhause. Zum mehr eine mit echten Möbeln, Vertäselungen Ropisten seiner eigenen Werke läßt sich



Mbb. 91. Der Giferfüchtige. (Rach einer Originalphotographie von Frang Sanfftangl in Munchen.)

und Geräten ausgestattete Tiroler Bauern= stube, die den Künftler jeden Augenblick, wenn er beffen bedarf, in heimische Stimmung bringt. Im Atelier stehen gerade zwei anscheinend schon fertige Bilber auf

Defregger nicht herbei. Wenn jemand durchaus eine Wiederholung eines besonbers beliebt gewordenen Genrebildes haben will, was nicht selten vorkommt, so be-handelt Defregger wohl dasselbe Motiv; Staffeleien: bas eine tommt uns auf ben aber feine unerschöpfliche Rompositionsluft ersten Blid befannt vor, wenn auch nur treibt ihn zu Beranderungen und auch



Abb. 92. Defreggers Atelier. (Rach einer Aufnahme von E. Teufel in Dunchen.)

wohl zu völligen Umgestaltungen, so baß gulest aus dem alten Bilbe ein gang neues geworben ift. Das zweite Bilb auf ber Staffelei ist eine Scene aus bem Rinberleben, anscheinend ein vierstimmiger Morgengesang, dem eine Dirne lauscht. die fich eben aufmacht, um bas Wiefenheu mit bem Rechen ausammenaubringen.

Un die alte Billa ließ fich Defregger

Blud liegt doch zwischen diesem fleinen Balaft und ber armseligen Butte in Stronach. mp Defregger feine erften Schritte ins Leben that! Der reife Runftler hat fie felbit in einer feiner liebevollen Studien für diejenigen aufbewahrt, die an feinem Werden und Bachsen Anteil nehmen (App. 34).

Muker feinem ftolgen Wohnhaus in



Abb. 98. Defreggere Bobnhaus in München.

im Jahre 1894 noch ein mehrstödiges Haus heranbauen, das eigentlich kaum noch diesem Ramen entspricht, fondern bereits ein schloßartiges Aussehen hat (Abb. 93). Wohl finden wir noch die Motive der tirolischen Renaissanceschlöffer im einzelnen verwertet; aber der Gesamteindruck ift boch ber eines vornehmen Wohnhauses, das städtischen Romfort mit den Annehmlichfeiten eines Landhaufes verbindet. Belch ein reiches Menschenleben voll von Arbeit,

München besitt Defregger noch eine Billa in Bogen, mo er alljährlich einkehrt, wenn der Frühling über die Berge fteigt, und in früheren Rahren bewohnte er auch mährend des Sochsommers ein ansehnliches Saus bei Spinges im Bufterthal (Abb. 95), in der Mahe bes Schlachtfelbes, auf bem die Tiroler am 2. April 1797 ben aus der Lombardei andringenden Franzosen tapfer die Stirn boten und fie mit blutigen Röpfen zurudichidten. In der Nähe liegt Muhfal, Erfolg und innerem und äußerem auch das Dorf Dlang, wo der Tharcrwirt bie Anregung zu einem tiefergreifenden Bemälbe bargeboten hat. Bor einigen Sabren hat Defregger diejes Baus im Bochgebirge bem beutich softerreichischen Albenverein gum Beident gemacht, unter beffen gablreichen Schuthütten diese eine der stattlichsten ift.

Es fommt in der Runftgeschichte oder vielmehr in ber Beidichte ber Runftler Runftlere ein warmes Blut entgegenftromt,

hauste, dessen tragisches Schicklal dem Künstler gabe hat er sich die Herzen eines groken. weit verzweigten Bolfestammes gewonnen. Bas die politischen Greigniffe getrennt haben, hat er durch die ichlichte Berediamfeit feiner Runft wieder ausammenge= Deutsche, Deutsch = Biterreicher ichloffen. und Deutsch = Tiroler fühlen miteinander. daß ihnen aus den Schöpfungen diefes



Defreggers Geburtshaus. 9166 94 Rach feiner Olftubie.

leiber nicht häufig vor, bag ein großer Rünftler zugleich als Menich lauter, mahr und darum auch wirklich groß ift. Wie in seiner ganzen fünstlerischen Entwickelung und Ausbildung ist auch Defregger darin ein Ausnahmemenich, wenn man will ein Rind bes Bludes, bem ein gnabiges Beichid die edelsten Reime in das Berg gepflanzt hat. Treu und ehrlich wie seine Bilder ift er felbst. Er hat aus seinem Bergen geichöpft, und durch diese rudhaltslose Sin-

das das ihrige ift. Das ift eine Großthat Defreggers, die nur die Beitgenoffen in Danfbarteit zu murdigen wiffen. Darum muß es ausgesprochen werben. Berfen brauchen wir nicht mehr ben Beg zu bahnen. Sie find in den geiftigen Sausichat des deutschen Bolfes übergegangen und werben fich barin als eiferner Beftand noch fo lange behaupten, als Menichen deutsch empfinden, denken und iprechen.



Abb. 95. Soughütte bei Spinges.

## Litteratur.

Die Jugendgeschichte Defreggers, wie er sie selbst erzählt hat, ist von Friedrich Becht im zweiten Bande seines Sammelwerkes "Deutsche Bahre 1883 von W. Roßmann, die wir mehrzach ingen 1879) veröffentlicht worden. Dieser Biographie haben wir noch einige andere Witteilungen und Schilderungen entnommen. Die



Abb. 96. Das Atelier bes Runftlers. Rach einer Photographie.

al scip (6339) 75 413WW 20